

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





T 5.

•

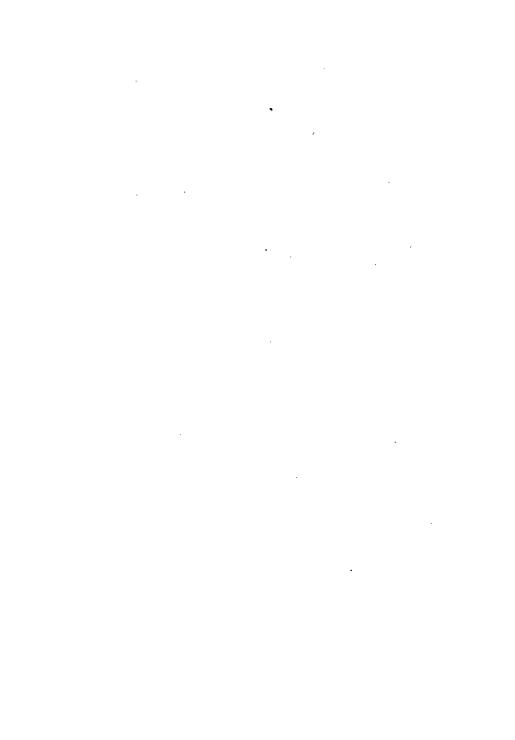

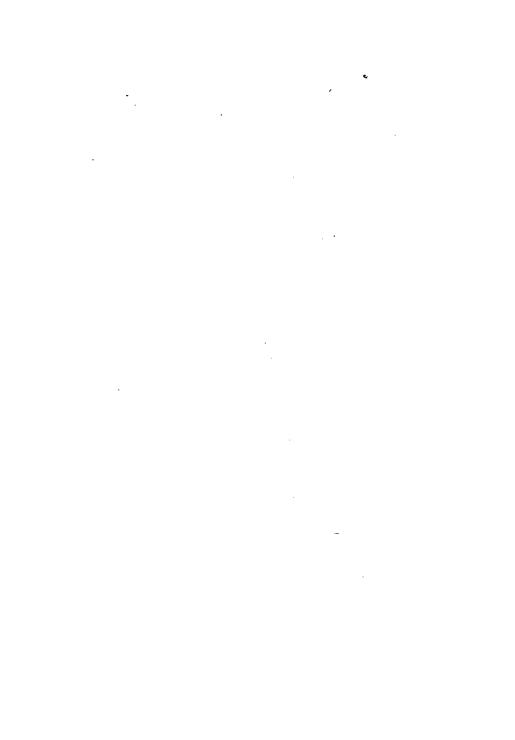

Lubwig Eied's

UIBEAR OF THE OF THE STRONG

# Shriften.

Zehnter Banb.

Pring Berbino,
ober Die Reife nach dem guten Gefcmack.

Berlin, bei G. Reimer, 1828.

•

Meinem Bruder, bem Bilbhauer

Friedrich Tieck

in Berlin.



7 :

.

. × · 

·

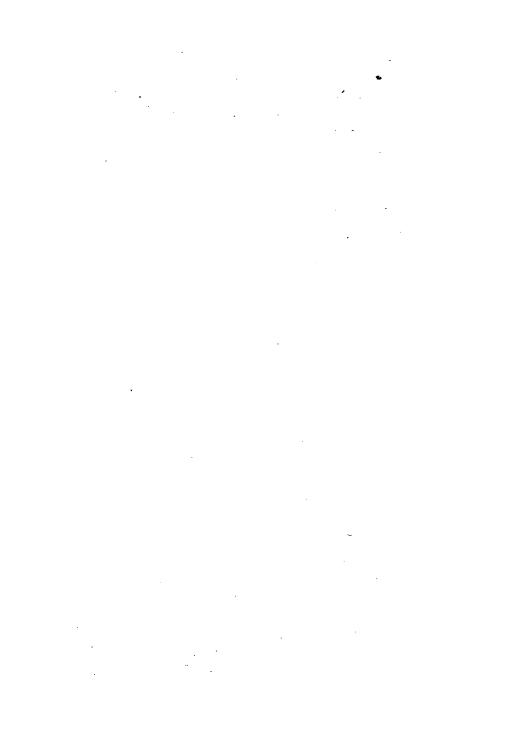

### Lubwig Tied's

11BRAR POF THE

## Shriften.

Zehnter Banb.

Pring Berbino,
ober Die Reife nach dem guten Gefchmack.

Berlin, bei G. Reimer, 1828.

•

Meinem Bruder, bem Bilbhauer

Friedrich Tieck in Berlin. And Community (Community (Community Community (Community Community Community Community Community Community (Community Community Communit

in sis oir ssis

્રતા કો જ કરે છે. જ કે

•

...

.

Dir, meinem geliebtesten Bruder, wisme ich dieses jugendliche Werk, das Erzeugniß mancher frohen und begeisterten Stunde, das Resultat und die Wiederholung manches Scherzes, so mancher Ansicht und Meinung, die Dir schon früher bekannt waren, da Dir, als den Gesährten meiner Kindheit und Jugend, meine Seele sten meiner Kindheit und Jugend, meine Seele stes offen da lag. Wir erlebten ja mitsammen die jugendliche Freude an Poesse und Kunst; an Frühling und Natur, und theilten eben so alle Trauer und allen Schmerz. Ost hat uns unfre Lebensbahn getrennt und wieder vereinigt. Für die Liebe, die ich von Dir erfahren habe, größer

e este está se está está está en como menten dans

.

Lubwig Eied's

SO 23

# Shriften.

Zehnter Banb.

Pring Berbino,
ober Die Reife nach bem guten Gefchmack.

Berlin, bei G. Reimer, 1828.

•

Meinem Bruder, bem Bilbhauer

Briedrich Tieck

in Berlin.

# grade a Community Golds number vive

Opin Sing Opin Sing

enstroid ta\* ●

Dir, meinem geliebtesten Bruder, widme ich dieses jugendliche Werk, das Erzeugniß mancher frohen und begeisterten Stunde, das Resultat und die Wiederholung manches Scherzes, so mancher Ansicht und Meinung, die Dir schon früher bekannt waren, da Dir, als den Gefährten meiner Kindheit und Jugend, meine Seele stets offen da lag. Wir erlebten ja mitsammen die jugendliche Freude an Poesse und Kunst; an Frühling und Natur, und theilten eben so alle Trauer und allen Schmerz. Oft hat uns unfre Lebensbahn getrennt und wieder vereinigt. Für die Lieber, die ich von Dir erfahren habe, größer

e estre at the order of extremely compared and

und reiner als sie unter so vielen Geschwistern fich findet, kann ich Dir nie genug banken. Ungleich ber Zeit und jenem allgemeinen Egoismus, ber sich oft entschuldigen laßt, und ber sich zumeilen felbst ben ebelften Gigenschaften beimifcht, fiehft Du im Gegentheil fast bem Tabel bloß, daß man Deiner aufopfernden Großmuth, Die für Freunde, Famille, ober wer fonft Deiner Bulfe bedarf, zu bereitwillig thatig ift, etwas pon jenem Eigennug und jener Gelbftliebe municht, Die Dich gewiß boch niemals beherrschen wurde. Much in ber Runft mochtest Du vielleicht burch etwas mehr Vordringen und Selbstliebe, Die bei Großen und Kleinen zuweilen wirken, mehr für

.

γ.

Deinen Mugen gethan haben, wenn dies Deiner bescheidenen Matur nicht zu sehr widersprache. Ich habe noch niemals die Veraglaffung ergriffen, jo nabe fie auch liegen mochte, Dein Lob gang nach meiner Ueberzeugung laut werden zu laffen. Deine Werke verkundigen Dich dem Renner jest, and boffentlich auch einer funfiliebenden Rach. Wenn ich aber jest zum erstenmal einige Borte über Deine Meisterschaft fage, fo wird mir berjenige, ber Dich nicht kannte, um fo lieber glauben, wenn er weiße bag nicht Partheilichfeit eines Bruders, blinde Vorliebe oder Sucht ruch gegen eigne Ginsicht ben Nabbefreundeten u loben, aus mir fprechen, benn fonst batte ich

wohl früher die Gelegenheit finden konnen, und nicht: erft bas Alter von uns beiben abwarten burfen. Deine Berfe find in Dunden, Berlin; Beimar und Coppet, einige in Frafien. Deine Buften burfen fich ben beffen ber neuen und alten Beit vergleichen, nur feben viele berfelben, meift hiftorische Bildniffe ber Borgete; fcon feit Jahren in Munchen verpadt, und marten noch immer bes Gebaudes, bas fie an bas Licht führen wird. Dies ift für ben Runftler ein Unglud, und ein großes. Deine meifterhafte Statue, Dein herrliches Basrelief in Coppet find auch nie fo bemerkt worden, wie beide es verdienten. Deine jugendlichen Arbeiten in Bei-

· •

٠,

ar, undibie ber fpateren Belt in Berlin; Deine eichnumgeff und Entwurfe Dasjenige; was du noch ausführen kannft, weine Die Leben autt lefundheit.ibleifit, mirb ohne Bweifel Deineit tamen, als einen ehrenvollen, der Nachwelt berliefern. Erkennt man bann noch beutlicher bein großartiges Streben, die Grundlichkeit nd Correftheit Deiner Berke, ben Geift, en Du zugleich mit bem ansprechenden Leben nd ber hochsten Wahrheit, Die zugleich edel und settich ift, Deinen Arbeiten haft einpragen innen: so wird biefe Machwelt bann auch vielicht mit mir bedauern, daß ein folcher achter zutscher Runftler nicht noch mehr Veranlaffung hatte, nicht noch mehr Runftliebe und Rennerschaft bei seinen Gonnern und ber Mitwelt antraf, um in noch geofferen Aufgaben bie ganze
Rraft seines Benius zeigen zu konnen.

### Prinz Zerbino

ober '

bie Reise nach bem guten Geschmad.

Gewissermaßen eine Fortsetzung des gestiefelten Katers.

Ein beutsches Luftspiel in feche Aufzügen.

1796. 1797. 1798.

Ein Jager tritt als Prologus mit einem Walbhorn auf.

Ocene: ein bichter Balb.

Buerft jum Gruß ein lustig Jagerstud, 'Dann fag' ich Euch mein Bitte und Begehren:

Er blagt auf bem Dorn, eine Stimme fingt baju:

Muntres Berg, frischer Sinn 3ft Gewinn,

Frohlich geht's durch Busche bin.

Weicht die Nacht,

Auf jur Jagh! auf jur Jagh! Bann ber rothe Morgen lacht.

Baldgefang, Hörnerklang,

Sornerklang und Baldgefang Lont bas Jagbrevier entlang.

Meiner Liebsten Stimm' ift schon Bann ihr lodenbes Geton

Durch bes Walbes Dammrung bricht, Aber bober schwillt die Bruft,

Berg klopft bann nach Jagerluft,

Wann des Waldhorns Stimme spricht Ift dein herz dir matt und bang, Schnell erfrischt es Waldgesang, Waldgesang und hornerklang!

Bielleicht ift Euch der Bufen nun erweitert, Daß Ihr es gerne faßt und liebreich bulbet, Wenn Phantafie vor Euch die muntern Flugel In Wolfen wiegt, mit Abendrothe Ocher; treibt: So hat' die himmlische Dufit mit Bunder, Geberben, und mit ihrer Stimme, Die An's Herz geht, das vermocht, was sonft nicht Red Geberbe irgend eines Menfchen mag. Sorcht also nun auf bas Gerausch ber Gichen, Das Baldgebrause, bas wie Geisterspruch Bom fernften Raum weg über unfer Saupt In schauerlicher Ferne fich verliert. So gehn auch Tone hiebin, dorthin, 3meige Sind Bungen, fuhr'n Gesprach und Baldgeflugel Schwarmt durch die grune Nacht und ift so amfig, Run ift den Freunden Jagdluft gubereitet, Ber frifden Ginn gur muntern Arbeit bringt. Die Sunde bellen, Jagerschrein erschallt, Das Wild springt durche Gebusche, hinten nach Die Jager, alles tummelt fich und ruhrt fich .-Seid auch nicht trage, Freunde, schuttelt ab Die zugewohnte Ruh, vergeft im Schwarm Der alten Spruchlein, die von Sicherheit Und von Gefahr fo überweislich reden. Befürchtet nicht, daß Euch vom Beg entferne Das muntre Wild, wenn Ihr es rasch verfolgt, Ihr findet rudwarts, wenn Ihr munter bleibt;

in feinem mar es noch gegeben, frei offnem Bege, auf ber fichern Strafe Jager ju fein; verliert auch nicht ben Duth. nn manchmal fich fein Bilbpret bliden lagt, r wenn burch ferne Bufche etwas ichimmert enntlich, ob es Birfd, obs Saafe fei: zeibt, wenn's manchmal scheinen follt', als ob diefem luftigen , aus Luft gewebten ichte der Berftand fo ganglich fehle, n man doch sonft gewöhnlich in den Traumen : nichtgen, muggen Phantaffe begegnet. mußt auch manchmal auf dem Anstand lautern; nn man ben fetten Birich fogleich erjagte, r Jagbluft nuchtern und bequem Bergungen. nn wieder geht's durch Dick und Dann, burch Bufch and Dorn,

Pferde taumelt's oft dem Reiter, der 1 Baldabarund bebergt hinunter ichieft. ! Acfte faufen uber ibm, ber Athem Rockt, Berg flopft ungeftum und angftlich, Rreude illt ibn, wenn er ficher unten febt. haltet unfer Spiel fur nichts als Spielmert. a Bogel barf mit ichwerer Labung fliegen, Liebesbriefchen tragen mohl die Lauben, Schwalbe Wolle nach bem warmen Reft, : jenem großen Bogel Rock ift es gonnt, die Luft mit fubnem Rlug ju theilen. 1 Elephanten in den Rlauen baltend. -1 Schluß ein fleines, unbedeutend Lied: Warum Ochmachten? Barum Gebnen? . Alle Thranen

Ich! sie trachten,
Beit nach Ferne,
Bo sie wähnen
Schonre Sterne.
Leife Lafte
Behen linde,
Durch die Klufte
Blumenduste
Gesang im Winde.
Gelsterscherzen,
Leichte Herzen!

Ach! ach! wie sehnt fich fur und far O frembes Land mein Berg nach bir! Werb' ich nie bir naher fommen,

Da mein Sinn so zu dir fteht? '...' Rommt kein Schifflein angeschwommen,

Das dann unter Segel geht? Unentdeckte ferne Lande, — Ach mich halten ernste Bande, Nur wenn Traume um mich dammern, Seh' ich Eure Ufer schimmern, Seh von dorther mir was winken, — Ist es Freund, ist's Menschgestalt? Schiell thut alles untersinken, Ruckwärts halt mich die Gewalt. —

Warum Schmachten? Warum Sehnen? Alle Thränen Ach! sie trachten Nach der Ferne, Wo sie wähnen Schönce Sterne. — — Bergonnt dem spielenden Geiste die Klur zu eichnen, Die Rennbahn unfrer herzgeliebten Bunsche, Zurnierplat unfrer liebevollen Sraume, Da wir als Sterbliche den schonen Ort Nicht selbst besuchen durfen. —

Lebet wohl! —

Ein Jägermarich, Prologus geht ab.

# Erster Aft.

Pallaft.

Curio, Selinus.

Curio.

Wie befindet fich der Pring?

Gelinus.

Immer noch beim Alten. Es wird mit jedem Tage schlimmer.

Curio.

Aber in aller Belt, was foll baraus werben und giebt es denn gar kein Mittel bagegen?

Selinus.

Man fagt, es fei alles nur die Anstellung eines bofen Geistes, ber diesem Reiche seine Macht und Große beneidet, er will den Glanz unfers hofes verdunteln und auf diese Art das Oberfte zu unterft tehren.

Sicamber tritt auf.

Curio.

Mun, Sicamber?

Sicamber.

Mun, Curio?

Curio.

Saft Du den Prinzen heute schon gesehn?

# Sicamber.

Ja wohl.

Curio.

Und er wird mit jedem Lage dummer, wie man fagt?

Dummer? — Sie segen mich in Erstaunen, meine Berrn.

#### Selinus.

Run, oder einfältiger, nennen Sie es wie Siene sollen, genug, die hauptfache ift boch einmal mahr.

Gicamber.

Einfaltiger? - daß ich nicht mußte!

Curio.

Mun, wie willft Du benn feine Rrantheit neunen? Sicamber.

Ich mag ihr gar keinen Namen geben, benn ich nag nichts zu verantworten haben. Es ist die Krankeit, die der Große so oft zu folgen pflegt, von der nan lieber gar nicht spricht, die sich nicht beschreiben nd noch weniger beurtheilen läßt.

Der Argt aus bem Innern bes Pallaftes.

Curio.

Mun herr Doftor?

Arşt.

Ihro fonigliche hoheit find jest damit beschäftiget, in wenig zu ruhen: ce fann wohl balb beffer werden.

#### Selinus.

Bie mag diese Krankheit entstanden fein, lieber herr Dottor?

# Argt.

Bu große Anspannung ber Gehirnnerven. Benn man ben menschlichen Geist mit einer Springfeber vergleichen burfte, so mocht' ich wohl sagen, daß bie gute königliche hoheit seinem Wige zu viel geboten hat, und bag nunmehro die Elasticität barunter gelitten.

#### Curio.

3ch prophezeite das gleich, als er fich den Biffen, schaften ergab.

# Argt.

Er hatte es nicht thun follen; es gereicht ihm zum Ruhm fic zu beschützen, aber gleichsam aus feinem Pallaste in die Philosophie und Litteratur hineinzuzichn, daraus mußte sich nothwendig ein solcher Kidge licher Fall ergeben.

### Curio.

Bas haben Sie fur hoffnung?

# Arzt.

Die beste hoffnung von der Belt, ich bente, wir sollen das Trepaniren nicht nothig haben.

# Gelinus.

Das verhute der himmel!

# Arşt.

Nein, ich bente, daß wir dem wohl aus dem Bege gehn werden, daß wir umhin konnen. Die Diat muß das Beste thun.

#### Curio.

Er beobachtet sie doch ohne 3weifel?

Arst.

Sie thun noch immer zu viel mit Lesen, besonders ver angreisenden Sachen. Ich habe Journale verordziet, auch einige Musenkalender, aber sie gehn mir zu ehr auf die schwere Kost, als da giebt es manche Dicheer, die die Phantasse beschäftigen, das taugt in den Imftanden nun und numermehre.

# Selinus.

Jest ift gerade ber fritische Zeitpunft.

# Argt

Ja, es muß sich nunmehro bald zur Tollheit, oder ur orbindren Vernunft entscheiden, so in der Schwebe alt sichs unmöglich lange mehr. Der hohe Patient ragten mich heute: welches ich für die beste Regierungs, orm hielte; ich merkte mir das Symptom und verspürte auch augenblicklich am Pulse eine merkliche Versnderung. Wir mussen jest nur in Geduld den neuns en Sag abwarten.

Sanswurft fonell berein.

Hanswurst.

herr Doktor! herr Doktor!

Argt.

Bas giebts?

Sanswurft. '

Der Pring schreit nach Ihnen, ich glaube er will erben.

## Argt.

Pot taufend! dabei darf ich nicht fehlen. Schnen ab.

Curio.

Sterben? der Pring?

# Sanswurft.

Ja meine herrn, er wird den Augenblick abscheiden und uns und das Reich in troftlose Baisen verwandeln. Wir friegen so einen hoffnungsvollen Kronpringen nicht wieder und wenn wir alle mit den Naben in der Wette lebten.

#### Gelinus.

Bie ift er benn aber fo viel fchlimmer geworben?

# Hanswurst.

Berther herr Selinus, er hielt mich fur den herrn Hofgelehrten Leander und das war schon gleich kein gutes Zeichen, darauf hustete er etliche mal und ber hauptete, die Belt sei ewig, denn die Masse ware unvergänglich. Ich erschraf und führte ihm zu Gemuth, daß der jungste Tag die schonste Widerlegung sei, um ihn nur wieder auf den rechten Weg zu lenken, da warf er mir aber ein, daß der Aetna viel leichter den ganzen Philosophen Empedotles habe verdauen konnen, als dessen Schuhe, und darauf wußt' ich denn freilich nichts zu antworten.

# Sicamber.

So wahr ich chrlich bin, ich wurde auch die Antwort darauf schuldig bleiben.

# Sansmurft.

Wenn Sie sonft nichts schuldig blieben, herr Kamsmerherr, so könnten Sie immer noch der angeschenste Mann bei hofe sein, aber ich sprach letthin einige Rausleute, die mir sagten, daß Sie ihnen keine einzige ihrer Fragen gehdrig beantwortet hatten, sondern immer im Bordersage waren steden geblieben.

#### Sicamber.

herr hofrath, man fiehts Ihnen immer noch an, daß Sie vormals ein Narr gewesen find.

### Hanswurft.

Bollte Gott! ich konnte daffelbe von Ihnen bes haupten.

Sicamber.

Was wollen Sie behaupten?

# hanswurft.

Ich behaupte in meinem Leben nicht bas mindeste, es mußte benn etwa ber Sat sein: bag die Auftlarung ber Menscheit ungemein zuträglich sei.

Curio.

Lieben Sie bie Aufflarung?

# Sanswurft.

O mit Paffion. Ob ich fie liebe? Wer mar' ich, wenn ich mich nicht für die Aufflarung todtschlagen ließe? Nein, ich habe einen mahren Narren daran gefressen, um mich popular, verständlich und zugleich sprichwörtlich auszudrucken.

#### Curio.

Ich hatte nicht gedacht, daß Sie mit dem Zeits alter fo fortgeschritten waren.

Ach! sie trachten,
Beit nach Ferne,
Bo sie wähnen
Schonre Sterne.
Leise Lufte
Wehen linde,
Onrch die Kluste
Blumenduste
Gesang im Winde.
Gelsterscherzen,
Leichte Herzen!

Ach! ach! wie sehnt sich fur und fur O fremdes Land mein herz nach bir! Word' ich nie dir naher kommen,

Da mein Sinn so ju dir fteht? Schmmt kein Schifflein angeschwommen,

Das dann unter Segel geht? Unentbeckte ferne Lande, — Ach mich halten ernste Bande, Nur wenn Traume um mich dammern, Seh' ich Eure Ufer schimmern, Seh von borther mir was winken, — Ist es Freund, ist's Menschgestalt? Schhell thut alles unterfinken, Ruckwärts halt mich die Gewalt. —

Warum Schmachten?
Warum Sehnen?
Alle Thranen
Ach! sie trachten
Nach der Ferne,
Wo sie wähnen
Schönre Sterne. — —

# Arzt.

Durchaus tobtlich, keine andere ale praktische Ges prache muß er in seinem jegigen Bustande fuhren.

Banswurft.

×

Darf er an Gefpenfter glauben?

Argt.

Durchaus nicht, auch nicht an die Schwärmerei, in nichts von der Art, derowegen les ich ihm auch ft aus der blauen Monatsschrift vor.

Sanswurft.

Sie werden ihn noch erft recht konfuse machen.

Argt.

Rein, mein Freund, ich gehe auf die Birflichfeit os und halte mich nicht an leeren Jealen.

Sanswurft.

Die Wirklichkeit ift leer.

Argt.

Mein , mein Freund.

hanswurft.

Ja, Berr Doftor!

Argt.

Mein, Berr Bofrath!

Banswurft.

Es giebt gar feine Wirflichfeit.

Argt.

Seine Birklichkeit? Nun horen Sie einmal, meine Berten! Reine Birklichkeit? D so mußte ja der Donzier drein schlagen, wenn es nicht einmal eine Birkzichkeit geben sollte? Und was war denn ich, und diese berren, und der Konig, und ber hof, und der hof.

gelehrte, und unfre tonigliche Bibliothet und der Teufel und feine Großmutter?

Sanswurft.

Geburten der Phantaffe.

Argt.

Sie mogen selbst ein Phantast sein. O mein herr Hofrath, erlauben Sie mir wohl, daß ich Ihnen meine aufrichtige Meinung als ein Freund, als Ihr Ber wandter und Schwager sagen barf?

Sanswurft.

Reben Gie, Berr Dottor.

Argt.

Man sieht es Ihnen, dunkt mich, immer noch an, daß Sie ehemals als ein Narr gedient haben. Der alte Spruch hat wohl recht, der da fagt: und wenn du den Narren in einem Morser zerstießest, ja wenn du ihn zum Hofrath machtest, so ließe er doch von seiner Narrheit nicht.

# Bansmurft.

Mein herr Doktor, ich muß die Ehre haben, Ihnen zu sagen, daß ich das außerst übel nehme. Sonst bin ich nicht empsindlich, aber in dem Punkt kommen Sie mir an die Seele. Ich bin ein Narr gewesen, das ist wahr, aber die Zeiten sind gottlob vorbei. Sehen Sie dieses graue Haupt, sehen Sie dies Kreuz, das mir des Konigs Gnade hat zukommen lassen; sehen Sie in mir den ehrwürdigen deutschen Hausvater iner zahlreichen Familie vor sich und dann unterstehn sie sich noch zu sagen, daß ich ein Narr bin! Mein Herr, ein Mann, der dreimal das hisige Fieber überstanden hat; mein Herr, ein Mann, der mit dem Konige so

ertrant ist, — ber ein Nart! Das Wort sollen Sie it theuer bezahlen. Des Königs Rajestät hat mich im Stande eines hofraths erhoben und dadurch gleich, im bestimmt ausgedrückt: der Mann hier soll, so weit weine Länder reichen, durchaus für keinen Narren gesalten werden! Auswärts mag man von ihm denken, was man will. — So weit werden sich hoffentlich ie Regalien eines Throns noch erstrecken, Narren zu weiren, Ihnen zum Trop, und wenn Sie der ausgestachteste Demokrat wären.

# Argt.

Mir zum Trot? Nun und nimmermehr, mein berr!

Sanswurft.

Meine herren, Sie horen hier den Landesverrather.

Er führt anflößige Reden, bas ift nicht ju laugnen. Sanswurft.

Und Injurien gegen mich. — Mun, ich hoffe, Die iewolution foll noch gur rechten Beit entbedt werben.

Argt.

Meine Berren, ich bin unschuldig.

Sanswurft.

Liftig hat es die Parthei bei alle dem ausgedacht, af fie den Leibargt in ihr Komplott gezogen hat.

Arşt.

Meine herren, ich bin zwar Doktor, aber ich weiß on nichts.

Sanswurft.

Es ift vielleicht nicht ohne Bedeutung, daß der Dring feinen Berftand verloren hat.

X. Banb.

Argt.

3ch protestire — —

Sanswurft.

Wenn man nur erft den hauptverrather mußt

Leander tritt auf.

Leander.

Bft es crlaubt, den Prinzen Zerbino zu befud
Argt.

Mein, mein herr, er laft fich jest nicht fpre Leander.

Warum nicht?

Argt.

3ch habe ihn mit vieler Muhe jum Cch gebracht.

Leander.

Ich fprache ihn gar ju gern.

Sicamber.

Bas haben Sie an ihn?

· Leander.

Ich habe hier ein Buch geschrieben, das ich bedieiren und vorlesen mochte. Es ist ganz eigen seinen Zustand eingerichtet.

Curio.

Bie heißt es denn?

Leanber.

Grundfage ber Kritif, und ift in an Banden abgefaßt. Es foll dazu dienen, die gespa Phantafic wieder etwas herabzustimmen, den Berlaufzuklaren, indem wir das Unformliche einsehn,

ns fo in der Poeffe unvermerkt jam Rlaffifchen und Bollendeten ju fuhren.

Curio.

Mun, bas ift warlich ein driftlicher Borfat.

Bansmurft.

Man sollte den Prinzen schnell ausweden, bamit ian ihn in den Schlaf lefen konnte, so tam' er doch ir Rube.

Argt.

Aber in der That, wenn diese Grundsage officinell bgefaßt sind, so konnten fie vielleicht von einigem tuten fein.

Leanber.

Es ift alles sehr schon eingetheilt, und schon bas erftreut nach meiner Meinung bas Gemuth außer, rbentlich.

hansmurft.

Wenn Sie mich lieb haben, fo laffen Sie mich en Inder lefen.

Leander.

Barum ben Inder?

Bansmurft.

Die Vorrede, den hechtfopf, in dem sich Krenz nd Schwert und Dornenfrone besinden, lese ich von einem Buche, eben so wenig das Mittelstück, oder das igentliche Buch, aber eine unbeschreibliche Freude racht es mir, wenn ich das Schwanzstück genieße, nd eine so schone Anzahl von Wörtern alphabetisch angirt antresse.

Leanber.

Sie find ein humorift.

Berbino, brinnen.

Sicamber!

Gicamber.

Ja, Ihro Sobeit. - Geht ichnell ab.

Curio.

Der Pring ift aufgewacht, wie es scheint.

Gelinus.

Wie ich glaube, schläft er nicht mehr.

Legnber.

So konnte man ihm ja die Grillen mit vertreiben.

. Sicamber zurück.

Sicamber.

Der Pring macht; wenn es Ihnen jest g ware, herr Leander?

Leanber.

3ch ftehe zu Befehl. Sonell ab.

Curio.

Wir wollen folgen. Sicamber, Selinus und En

3ch muß die Wirfung beobachten. 216.

Sanswurft.

Er weiß im Grunde nicht, was Birtung beobachten auf sich hat. Wie leichtsinnig die schen gemeiniglich mit den schonften Wortern um Es fehlt nicht viel, so gehe ich auch hinein, um Zuhdrer abzugeben; benn was hab' ich jest Besseres zu thun? Man sollte wahrhaftig daran feln lernen, ob die Sprache auch fur uns Mei erfunden sei, denn aus dem schonsten Lomber m

te ein ungeschicktes Sagardspiel, von den Chikanen viffen die meiften gar nichts, und die Betes machfen mter ihren plumpen gingern fo an, daß fie am Ende Berftand und Scharffinn unbefehen in ben Rauf geben nuffen, um nicht vollig infolvent ju fein. Und darum claub' ich auch, bag das sogenannte Sprechen ein cones Ding unter vornehmern Befen mar, und bag Denschen nur einige ihrer Rebensarten im Ausfeh: icht gefunden haben. Diefer Hofgelehrte ift eine Art on Gelehrten und er mar ein gang guter Mann, als r noch etwas dummer mar, aber ber verderbliche Scharffinn bat ihn nun ganglich bingeopfert, benn er unn nun nicht drei mal drei gusammenrechnen, ohne in die neun Dufen, ein Spiel Regel und die voll: ommenfte Bahl bes Pythagoras ju benten, und weil hm alles zugleich einfällt, so ift er bes Glaubens, iese Begebenheit mußte auch in sich felbst zusammen. anaen.

Reftor tritt auf.

Deftor.

3ft ber Berr Leibdoktor nicht hier?

Bansmurft.

Mein, mein Freund.

Meftor.

Wenn ich ihn doch irgendwo anzutreffen mußte.

Hanswurft.

Er ift beim Prinzen, ich will ihn herausschicken.

Meftor.

O Sie find allzugutig. Danswurft ab. Es muß unerfucht werben, ehe es noch arger wird. Warum sollt' th mit einem Schaden behaftet sein und nicht lieber in Zeiten dazu thun, als gelassen zus in, wie be Uebel immer weiter um sich greift? Die Bernunf sehe ich wohl, rath mir selber zu biesem Schritt, m barum will ich mich auch nicht bagegen strauben.

Der Argt tritt auf.

Argt.

Bas will Er, mein Freund?

Meftor.

Befter herr Dottor, ich habe mit Ihnen gu fpreche Arat.

Sprech' Er.

Meftor.

Sie wiffen, daß der Pring von einer schlimm Rrantheit befallen ift.

Mrgt.

Ja.

Meftor.

3ch furchte, es wird eine Epilepfle baraus.

Argt.

Wie so?

Meftor.

3ch wollte eigentlich fagen, Epidemie, und baß a Ende noch ber gange hof angestedt wirb.

Argt.

Das ware ein großes Unglud, mein Freund.

Meftor.

Ich bin bes Prinzen Bedienter, ich bin viel uichn und mir ist immer, als wenn ich schon so etwo Achnliches spure.

Argt.

Woraus kann er das schließen?

(

# Meftor.

Gestern, herr Doktor, wollte mir die Zeitung gar nicht gefallen, ich weiß nicht, wie es kam, aus meiner fruhen Jugend sielen mir allerhand Sachen ein, und eh' ich mir's versah, hatt' ich wieder den alten Respekt vor dem Epaminondas, ja sogar vor dem rd: mischen Brutus.

#### Argt.

Ei! ei! das find schlimme Symptomen.

#### Meftor.

Noch mehr; ich fing an mit einer gewissen poetisschen Shrfurcht an meine Unsterblichkeit zu benken, und als ich Sie um dieselbe Zeit beweisen horte, daß alle moralische Gebrechen und große Tugenden nur physische Krankheit und Gesundheit zu nennen waren, so kam mir das dumm und abgeschmackt vor.

### Argt.

Ei, mein Freund, wo hat Er benn biefen gefährlischen Wahnsinn aufgegriffen? Zeig' Er einmal seinen Duls.

# Mestor.

Hier, Ihnen aufzuwarten. — Nun, sehn Sie, Herr Doktor, surchte ich immer, konnte es gar so weit mit mir kommen, daß ich die Berachtung gegen Casar und Alexander den Großen verlore, oder ich gerricthe viclleicht gar ins Delirium und liebte die Religion — und, herr Doktor, dann getrauete ich mir doch nicht mehr gegen einen ehrlichen Mann die Augen aufzuschlagen.

# Mrgt.

Er hat Recht, mein Freund, bem muß eiligst vorgebaut werden, sonst geht Er brauf. — Wenn es

wirklich eine ansteckende Sauche mare! 3ch babe seit einiger Zeit einige Debilitaten an meiner eigenen Ber nunft bemerkt, bann ber hofrath, - tomm' Er, mein Freund, ich will Ihm eiligst etwas verschreiben. Et ware boch Schabe um diefen angenehmen Sof. Sie gebn.

### Marttylas.

Die große Bachtparabe. Ginige Regimenter marichiren auf; ein feierlicher Bug; Bufchauer.

Der General.

Balt!

Die Regimenter rangiren fich; Erommelichlag.

Ein Ravitain.

Willst Du benn gern die Schwerenoth friegen, Rerl, daß Dir ber But nie ordentlich fist? -Er foligt ibn.

Ein Burger.

Der hat nun feinen richtigen Tribut befommen.

Gin Andrer.

Erlbut? - 3ch bente, es war wohl eher eine gei zwungene Unleihe.

Dritter Burger.

Dein, versteht mich, Gevatter, bas Dings ba muß fein, wenn die Staaten in ihrer gehorigen Ordnung bestehn bleiben follen.

Bierter Burgen

Das fag' ich auch immer, Ordnung will 3wang haben.

# Erfter Burger.

Ja, wie Ihr's versteht. Wenn Euch der Stock so zwischen den Ribben praludirte, wurdet Ihr's schon anders meinen.

Dritter Burger.

Aber, Gevatter, so seit boch nur in's henters Namen ein Patriot und besinnt Such, daß es nicht anders sein kann.

Bierter Burger.

Es geschieht gur Warnung.

Dritter Burger.

Wer ein rechtschaffener Patriot ift, seht Ihr, der muß das zugeben, das hangt alles mit dem großen Gleichgewicht zusammen.

Bierter Burger.

Ja wohl, ja-wohl. Und ohne biefes große Gleichs gewicht verloren wir alle bas Gleichgewicht.

Erfter Burger.

Still, ba tommt ber Ronig.

3meiter Burger.

Ein angefehener Berr.

Erfter Burger.

Ungesehn?

· {\*}

Dritter Burger.

Je nun, ich meine ansehnlich, mas man so unterfest nennt.

Bierter Burger.

Unterfett find die Unterthanen.

3weiter Burger.

Und dabei ist er so gnadig.

Der Ronig Gottlieb mit Befolge.

Gottlieb.

Guten Lag. — Alles in Ordnung?

General.

Bu Em. Majestat Befehl.

Gottlich.

Sind die Patrontaschen neu?

General.

Wie es befohlen ift.

Gottlieb.

3ch habe verwichene Nacht daran gedacht, ob man nicht lieber an der Duge noch einen Puschel befestigte?

General verneigt fic.

Gottlieb.

Somit mare benn alles tomplet. -

Sahnenmarich; die Regimentet marichiren bor dem Konige vorbei.

Gottlieb.

Es ist all gut so. — Die Garbe foll auch andre Stiefeletten friegen.

General.

Die Aften barüber find ichon eingeschickt.

Gottlieb.

Nun das ist mir lieb, ich hab's gern, wenn meine Regierung hubsch in der Ordnung bleibt. — Jest die Parole.

Die Generale verfammeln fich um ben Ronig; Bachen werden ausgestellt: eine feierliche Stille.

Erfter Burger.

Jest wird die Parole ausgetheilt.

3weiter Burger.

Ja freilich, freilich.

Dritter Barger.

Er giebt fle gewiß tuchtig und gut, die Parole, dafür fteh' ich Euch.

Ein Bauer tommt auf einem Bagen gefahren.

Solbat.

Buruct!

Bauer.

Barum benn?

Golbat.

Burud! - Er wintt.

.. Bauer.

Bas giebt's denn hier?

Erfter Barger.

Der Ronig giebt bie Parple aus.

Bauer.

Bas ift benn bas?

Erfter Burger.

Wist Ihr nicht einmal, was die Parole ift?

Bauer.

Rein, Gott fei Dant!

Erfter Burger.

Die Parole ist gleichsam, — nun, als wenn Ihr so sagen wolltet, — Ihr mußt mich nur recht versstehn, — wenn ich nun die Parole — — nun, dum, mer Teufel, stellt Euch nicht so an, Ihr werbet ja wohl wissen, was die Parole ist.

Bauer.

Bebank mich. - Und ift bas Beug gut?

# Erfter Barger.

Gut und unentbehrlich! — Das ganze Land win badurch glucklich, — die Sicherheit, — wenn Ihr wist, was Ordnung heißt. —

Bauer.

Mun, und warum foll ich benn ba mit meinem Wagen nicht heranfahren? Darf benn ber arme Bauerstand nichts davon abkriegen?

Erfter Burger.

Beileibe nicht, denn das ist gang allein für die Soldaten. Der Soldatenstand, feht Ihr, lebt davon fast gang allein.

Gottlieb.

Berbinol — verstanden? — Jest will ich mid von meinen Geschäften erholen. —

Der Ronig geht; Die Generale und Golbaten gerftreuen fic.

Bweiter Burger.

Bas hat Er benn auf bem Bagen, Landsmann? Bauer.

Ruben. —

Erfter Barger.

Sind fle auch gut?

Bauer,

Delikat; seht Ihr herren, bei mir werden fie über, aus sehr gebaut, da wir nichts von der Parole gesnichen, muffen wir uns auf die Rüben legen. — Rauft Rüben! Raben!

Dritter Burger.

3ch will boch meine Frau herschicken.

Bierter Burger.

Ich auch. — Ables, Gevatter, die Parade war fcon. —

# Bimmer bes Pringen Berbino.

Berbino auf einem Rubebette, Leander neben ihm. Sicamber, Selinus und Eurio in einem Bintel eins gefchlafen. — Danswurft.

#### Berbino.

Rein Wort mehr, kein Wort mehr, — bas ift arger als Arfenik. Diese Eintheilungen, die wie mit Schiefpulver gesprengt find, verrucken mir erst gang den Kopf.

# hanswurft.

Mein Pring, es ist nut um die Uebung zu thun, fo werden Sic es bald gewohnt.

### Berbino.

Ich will nichts gewohnt werden; das ist eben das wahre Unglud, daß man sich leicht gewöhnt.

# Hanswurft.

Das ist denn was anders. Freilich ift die Ges wohnheit, wie ein übermachter Gelehrter, der bei seiner Ochslampe gar nicht bemerkt, wenn der herrliche Morgen wieder heranbricht.

# Berbino.

Sehr mahr, wenn ein Bild Bahrheit haben tann.

# Sanswurft.

Barum wollen Sie einer armen Metapher nicht bie Bahrheit gonnen? Es ist ja bas Benigste, was sie haben kann.

# Berbino.

Ich gonne sie ihr.

# Sanswurft.

Das Leben eines folden poetischen Bilbes ift ein armes, fehr Eurzes Leben, mit bem man etwas mehr

Mitleid haben sollte: es entsteht und vergeht, o gewürdigt, ja fast ohne bemerkt zu werden, man i girt es hochstens, wie die Blumen in Register, auch unser herr Leander hier gethan hat, und d mein Prinz, ist eine einzige Blume mehr werth, zwanzig, ja hundert solcher Register.

Berbino.

Du solltest mir so ein Buch von Grundfagen ich ben , Hofrath.

Bansmurft.

Das mare eine Sunde gegen die vernunfti Grundfage.

Berbino.

Warum?

hanswurft.

Weil ich ben Grundfagen und dem Zusammenhatu Gefallen die Luden mit Abgeschmadtheiten mafullen muffen, und da dergleichen gegen meine Grufage lauft, so nenne ich es eine Sunde gegen Grundfage.

Leanber.

Berr Sofrath, Ihr feid ein Sophist.

Hanswurft.

Wie man's nimmt, aber es kommt mir auf teit einzigen Namen an und darum will ich mich auch gen diesen nicht wehren.

Berbino.

hofrath, ob Du gleich ein geborner Rarr bift, bift Du boch ber vernunftigste Mann im gangen Lan

Bansmurft.

So behauptet es ja nicht in Eurem eignen Lan fonst habt Ihr die Stimmenmehrheit gegen Euch.

# Berbino.

So sind wir Beide auf die Art die einzigen Klusgen; Du, indem Du vernünftig bist, ich, indem ich das Geschick habe, Deine Vernunft zu bemerken.

#### Leander.

Das ist gerade Ihre Krankheit, dergleichen irrige Meinungen zu hegen.

#### Berbino.

Beweise, daß sie irrig ist. -

5,

Í

ħ

L

### Leander.

Weil, — indem, — wenn es mir crlaubt ware, wollte ich mich boch erst auf einige Zeit nach hause verfügen, um da zu Papier meine wichtigsten Einswurfe zu verfassen und nachher das Concept in's Reine zu schreiben. —

#### Berbino.

In's Reine wirst Du es nimmermehr schreiben, Ges lehrter.

# Hanswurst.

Die Natur hat ihn wie seines Gleichen, selbst nur so aufs Concept hingeworfen; er ift eins von den fals schen Worten, das fle auszustreichen vergessen hat, und darum zerbrechen wir uns nun über dem Zusammen, hang unnuhrerweise den Kopf.

# Berbino.

Sa ha ha! — O das konnte einen so gesund wie einen Fisch machen, wenn man immer in dem humor bleiben konnte.

# Hanswurft.

Wenn man nur immer die Courage behielte, aber so läßt man sich gar zu leicht von der Altklugheit, dies

ser frangofischen Mamfell herausweisen, und läuft be Dummheit in die Arme, um bei ben Dummen nu fur verständig zu gelten.

Berbino.

Bas ift die Dummheit?

Sanswurft.

Ein Wesen, das allenthalben und nirgends wohnt weil, wenn die Nachfrage umgeht, jeder Wirth diese Miethsmann verläugnet. In der Putstube wird a gepflegt und gehåtschelt, in den Armen des Nichtert, des Fürsten, des Ministers, des Schulmeisters, de Labakrauchers liegt er wie Johannes zärtlich am hen zen und keiner ließe ihn sich nehmen, eher das Leben Wit Bändern wird er aufgeputt, in Saffian eines bunden und in die Bibliotheken gestellt, für die Geliebte, oft für den Sohn ausgegeben, selten oder nie gegen den Verstand ausgetauscht.

# Berbino.

Warum verläugnet aber jeder diesen Micthemann wie Du ihn nennft?

# Bansmurft.

Die Ursach ist gang simpel folgende. Als die Erd fertig war, sagten die Engel unter einander: Aber lieber himmel, was soll nun das arme Menschenge schlecht ansangen? da es sterben muß, wird es sid ewig vor dem Tode fürchten, da Krantheiten, Plage und Schmerzen tausend offne Thore am Korper sinden werden sie keine Minute ruhig sein, nun haben sie ge vom Baum des Erkenntnisses genascht, die Augen sinlishnen so sehr aufgegangen, daß sie ihnen übergingen sie haben die ungluckselige Bernunft erwischt, sind am

bem Paradiese gejagt und laufen nun in ihren Pelzen hin und her und wissen nicht, wie sie sich die Zeit vertreiben sollen, dieselbe Zeit, die sie gerne festhalten wichten, um spat und immer spater dem unvermeidlichen Grabe überliefert zu werden. — Da die Engel sich so unterredeten und alles überlegten, singen die meisten vor Mitleid an zu weinen. — Siner unter ihen, der der weichherzigste war, siel endlich auf ein Mittel.

Berbino.

3ch bin nengierig.

# Sanswurft.

Im Paradiese lag eine Art von Ruchengarten bin, Hter dem eigentlichen Part, ber bloß fur die Thiere anselegt mar. Denn hier wuchs unter andern Rrautern lauf mancherlei Art die Dummheit, die diese unschuldis igen Erdburger fo liebensmurdig macht. Bieher vers fügte fich der Engel mit feiner Frau, denn alles fand in der schönsten Bluthe; sie sammelten die Frucht, die wie Baumwolle wuche, und drehten fie ju einer niede lichen Puppe zusammen. Diese nahm der gutherzige Engel unter feinen Mantel und ging damit ju den Menschen. Gie fagen gerade bei Tifche und ergablten fich bei der Suppe ihren flaglichen Rall. Seid ruhig, rief der Engel aus, denn ich bringe bier Guren Eroft. Bas Ihr gegeffen habt, mar ein Apfel, der Baumflecke hatte und darum feid ihr dumm geworden und haltet Das in der Berblendung fur Guren Berftand. Scht, hier bring' ich Euch den mahren Berftand, die tugend: reiche Beisheit, indem er den Bulft mit Feierlichkeit Bervornahm, hebt den Schat gut auf, denn nur da: burch feid Ihr die edelfte Rreatur auf Erden. Glaubt

alles, mas dieser Prophet euch sagen wird. - I Birfung des Geschents außerte sich bald, benn Menfchen glaubten dem Engel. - Sutet Euch, fi der bimmlische Gefandtschafter fort, daß 3hr Euch bi vortreffliche Baumwolle nicht wieder abloden laßt, be unter allerhand Gestalten werden Spione berumgel besonders wird man ben Kniff gebrauchen und E weiß machen wollen, dies Wefen fei die Dummbe aber glaubt feinem, ber umgeht und nach ber Dum beit fragt, denn er fucht nur die Beisheit. - I Engel ging fort. - Und daher tommen die feltfam Antworten, wenn man in aller Unschuld einen auf Freund fragt: Freund, wohnt hier nicht Dummbe - Sogleich ertont ce: Berr, fur wen feht 3hr m an? Bollt 3hr einen Gfel aus mir machen? - 9 mogt wohl felbst bumm fein. - Und auf die Art die fonft unbegreifliche Berlaugnung entstanden.

Berbino.

Du folltest eine Geschichte der Menschheit fcreib

Der Argt tommt.

Argt.

Wie stehts, Ihro Soheiten?

Leanber.

herr Doktor, durch den hofrath mird das Uebel i mer arger; er tragt orientalischen Schwulft vor, und r mehrt dadurch den Krantheitsstoff.

Argt.

Mein herr hofrath, wenn Sie nicht bes Lant linglud wollen, fo entfernen Sie fich.

ą

### hanswurft.

Mein herr, es ift nichts weiter, als daß mich der Dring angesteckt hat und darum habe ich mich zu belagen.

Argt.

Rurz, Sie muffen fort und follt' ich deshalb beim tonige einen Rußfall thun.

Bansmurft.

Fallen Sie, benn hier fommt ber Ronig.

Bottlieb mit einem fremden Dottor.

Gottlieb.

Mun , mein Gohn.

Berbino.

Mein theuerster Berr Bater - -

Gottlieb.

Du bist noch immer krank? — Es ist hart, wenn tan die Regierungsforgen hat und noch obendrein eizen kranken Sohn. — Aber seht doch die Schliffel von deseuten, die da im Winkel sigen und schlafen. — r sieht sie nach ber Rethe bei den Obren. heißt das hofdienst aben, Ihr Schlafmugen Ihr? seid Ihr dazu Rammers unker?

Sicamber.

Mein gnadigfter Ronig, bas Lefen hat Schuld, ber begr Leander -

Gottlieb.

Ei mas, wenn er ein Efel ift, mußt Ihr es fein? lber er macht ja.

Gelinus.

Er hat auch vorgelesen.

#### Gottlieb.

Nun so lies auch vor, das ift der turzeste Beg. hier, mein Sohn, hab' ich einen fremden Doktor n gebracht; nun, ich denke, es soll denn doch bald be mit dir werden.

# Frember Doftor.

Ihren Puls, mein Pring. — Schlimm, sehr schlim — es kann alles noch gut werden, — ei! ei! — schlimm hatt' ich's mir nicht gedacht. — Nun, es i bei alledem nicht viel zu bedeuten.

# Argt.

Der Pring halt feine Diat.

### Fremder Doftor.

Das hat er auch eben gar nicht nothig. Sie hal einen gang falschen Weg in der Rur eingeschlagen.

# Urgt.

Ich habe ihn gur Vernunft zuruckbringen well und beshalb, mein Konig, trage ich barauf an, 1 ber hofrath von ihm entfernt werde, benn ber erh seine Phantasie immer mehr.

# Fremder Doftor.

Gerade, umgekehrt, denn seine Phantasie soll t muß erhigt werden; man muß der Natur, die sich Tollheit neigt, nachhelsen, damit die Materia pecce zum Durchbruche komme. Gesundheit und Berste sind nichts, als das Gleichgewicht im Körper und der Seele; man muß tas Uebel austoben lassen, stellt sich das Gleichgewicht von selbst wieder her. Dar sollen der Herr Hofrath Ihre Gesellschaft bleiben, m Prinz, und die übrigen vernünftigen Leute sich t Ihnen entsernen.

#### Gottlieb.

So wollen wir denn also gehn.

Frember Doftor.

Und geniren Sie sich nur nicht, mein Prinz, wenn Die den Anfall kriegen, denn da hilft doch kein Speren; sein Sie nicht zu sparsam mit Rasen, denn es ann nun doch nicht anders werden, und Sie Herr dofrath, — nur immer zugeschürt und nachgeschoben — darum bitte ich inständigst. —

Sottlieb, Fremder Doftor, Argt und Leander ab.

Berbino.

Aber find wir denn wirklich toll?

Sanswurft.

Man fagt es doch allgemein, es muß alfo wohl etwas ran fein.

Berbino.

Ich wunsche mir also keine Bernunft, denn ich beande mich fehr wohl.

Sanswurft.

Wer's besser haben will, als gut, dem geht es oft m so schlimmer.

# Singe bon Singenfeld.

Binge.

Guten Morgen, mein Pring, — es thut mir schr id, — ach! herr hofrath!

Berbino.

Ift morgen Ihre gelehrte Gefellschaft versammelt?

Singe.

Ja, mein Pring, es geschieht immer bei Licht. - Sie kommen doch, hofrath?

hansmurft.

Gewiß.

Singe.

Abieu mein Pring, - ich muß gum Ronige. - m

hanswurft.

Thut der ehemalige Rater nicht recht vornehm?

Berbino.

Das lernt fich eben fo fchnell, als Maufefange, es liegt uns in der Natur. Er ift bei alle dem imme ein wurdiger alter Mann. — Komm, wir wollen in ba Garten spazieren gehn. — Sie gebn ab.

Selinus.

So ein fremder Doktor ist doch gleich ein gang aubus Wesen.

Sicamber.

Ja wohl, man weiß nicht recht wo er her ift, -

Man kennt feine Frau und Rinder nicht, man wei nicht, wie viel Geld er verzehrt, man hat gleich mer Butrauen zu ihm.

Gelinu's.

Bollen wir nicht dem Pringen folgen? Gie gebn.

ŧ

Freie ganbichaft, mit einem kleinen ganbhause.

Dorus allein.

i leb ich hier in ewig gleicher Ruhe n einen Tag fo wie den andern fort. n ab vom weltlichen Getummel schleichen r Bochen, Monden, Jahre fanft dahin. n Bunfch ftort bier mein Leben, alle Straucher, 2 Baume und die Blumen meines Gartens id mir befreundet, alles fenn' ich, alles von mir felbft gepflangt, mit Baterhand pflegt, und dankt im Berbft mit Fruchten. : Sehnsucht zieht mich nicht nach fremder Gegend, wird die Beimath uns im Alter theuer. in Beib ist todt, in jeder Boche einmal 'ich auf ihrem Grabe, dente gartlich e schonen, schnell verschwundnen Zeit. — Lochter blieb mir an ber Mutter Statt, warlich, Gott hat viel fur mich gethan. : Wesen ruft mit jedem Lage mehr : Gattin Bild in meinem Sinn hervor. nn fie die Blumen trantt, den Beinftock ichneidet, 8 Mahl bereitet, ober sonst geschäftig ist, mocht' ich manchmal wie vom Schlaf erwachen fle Ramilla nennen, das und jenes fragen, mas ich mit ber Gattin fprach. tommt fie, schlant und leicht, dem Rebe gleich.

Lila tommt.

Lila.

gehte Dir, Bater? bist Du mohl?

Dorus.

1, mein Rind; warum?

#### Lila.

Mich dunkt, Dein Auge War traurig, als ich zu Dir trat. Doch nein, Da scheint das liebe Lächeln durch die Mienen, Das Dir so gut, so herzlich liebreich steht. Das Obst wird reif und ein'ge Rosenstäcke Sind noch in voller Bluthe, hohe Malven Stehn prächtig da mit ihrer rothen Gluth. Ach! kömmt der Frühling denn bald wieder, Bater?

#### Dorus.

Laß doch das gute Jahr zur Ruhe kommen; Du freust Dich auf den Abend, bist Du mude, Gonn' auch der Zeit den stillen ruh'gen Abend. War immer Frühling, konntest Du nicht hoffen, Nicht schnsuchtheiß das Blumenfeld besuchen Und jeden grünen Schößling fragen: Ob er nicht bald das bunte Kind gebähre?

#### Pila.

Wenn's sein muß, will ich gern mich drein ergeben; Wie munter wechselt doch dies schone Leben!
Noch gestern stand ich auf des Frühlings Schwelle, heut ist der herbst schon auf derselben Stelle;
Seit lange hab' ich Abschied schon genommen,
Wird denn mein Freund nicht bald zurückesommen?

#### Dorus.

Seit wen'gen Tagen hat er Dir die Hand gegeben, Dir eilt und schleicht zugleich das jugendliche Leven. Bor dreißig Tagen noch stand er auf dieser Schwelle, Bald küßt er liebevoll Dich auf derselben Stelle: Dein halbes Leben hat er mit sich fortgenommen, Damit Du ganzlich lebst, mußer bald wiederkommen. Doch wie ift's moglich, meine liebste Tochter? Bon ihm dunkt Dich der Abschied schon so lang, Doch sagtest Du, der Frühling sei so schnell Im Umsehn Dir entstohn, als wie seit gestern, Und doch half er im Frühling alle Blumen So sorglich Dir an ihre Stocke binden.

#### Lila.

Benn ich's Dir sagen soll, — ich kann es nicht, — Ich weiß genau, ba wo er ging und fand, Wo wir und was wir bann zusammen sprachen. Auch seh' ich ihn an jedem Baume ruhn. -Und doch verläßt mich manchmal der Gedanke Un ihn fo fehr, daß ich im Innern mich Entfege, Bangigfeit mich hart ergreift, Als liebt' ich ihn aus voller Geele nicht. -Oft treff' ich in dem Buchenhain die Lieder. Die er bort fang, fie hangen in ben Blattern Und sumsen Bienen gleich auf mich bergb, Dann wein' ich oft und fuhle feine Ruffe. Doch oft such' ich dem truben Ungedenken Mit aller Gile zu entfliehn, das dann Die Arme greulich hastig nach mir rectt. -O sage mir, wie ift das, lieber Bater?

### Dorus.

Du liebst, mein Kind, und mehr kannt ich nicht fagen,

Die Liebe halt das Derz in taufend Banden, Auch wenn das Derz sich ganz befreiet mahnt. Die Luft, die Liebe athmet, ist Erinnrung, Bas Liebe denkt, ist nur Erinnerung, Auch wenn sie nicht an den Geliebten denkt.

Rein Schimmer flieft vom himmel nieder, wielt In Bolkenbildern, lenchtet durch den Bain, Sie sieht in steter liebevollet Läuschung Das Gine Bild durch Luft und Baldung schweben . Rein Ton berührt so leise das Gehor, So wacht die eingeschlafne harmonie Im Ohre auf und dehnt die goldnen Flugel, Da klingen Borte des Geliebten wieder, Da irren Rlange wie aus ferner Gegend So mude und fo heiter doch herbei. Rein Clement gehort fich felber an. Sie find nur Sflaven des verliebten Sinns. Und spiegeln oder tonen Liebe wieder. Manchmal befinnt fich die Bernunft und fragt: Barum denn alles in dem Ginen Bilde, Warum denn nichts in andern Freuden finden? Warum foll ich dem Fremden gang gehoren Und nicht das lieblich reine Dasein sanft Mir felbst genießen? von der schonen Berrschaft Strebt die gebundne Seele sich zu losen, Sich felbst munscht man nach langer Beit ju fuhlen. Und fühlt wie Liebe nicht vom Herzen läßt. Wie beide fo in eins verwachsen find. . Daß man nicht sagen kann: dies Leben ist Das Deine, bier beginnt das meinige.

Lila.

D Bater, wer hat Dir benn bas gelehrt?

Dorus.

Ach Rind, Du bist die Tochter Deiner Mutter, Sie liebte mich, wie Du den Kleon liebst, Dies Auge, — diese Stirn, — Du bist ihr Bild.

#### Lila.

Rleon wird fo alt wie Du, mein Bater?

#### Dorus.

#### Lila.

n, das soll er nicht; o lieber himmel, l Kleon einst ein graues haupt bekommen, n schones muntres Auge so erlöschen, himmel, nein, ich weinde mich zu Tode.

### Dorus.

t Du ben jungen Apfelbaum gestütt?

#### Lila.

ia. — Und Kleons Wangen und die Lippen fconen Lippen, diese füße Rothe, wurde einst so winterlich erblassen? — n, lieber will ich vor dem Tage sterben.

### Dorus.

muß die kleine Heerde jetzt besuchen, wahr das Haus, ich komme bald zuruck.

#### Lila.

in Bater spricht zuweilen fabelweise

d meint es nicht so ernst. Er ist schon alt,
will mir gut, doch weiß er nichts von Liebe. —

Kleon! denkst Du jest vielleicht an mich?
chst Du zurück, wie ich nach jenen Bergen

B Ange wende, aus dem blauen Nebel
ch muhsam suche, Deinem Schatten folge. —

Suße Laute! —

nnst Du die Lieder noch, die er Dich sehrte?

Gie fpielt.

Wandert mein Ecdanke aufwarts, abwarts, Durch den Wald wohl in die weite, weite Fern, Sieht mein Auge, sieht mein liebend treu Herz Schonres nichts, als meiner Liebe Stern. Ueber alle Berge, über Seen,

Flieg' ich herzhaft, wenn ich sonst auch furchtsam bin, Ich! es haucht mich fort der Liebe Wehen, Und bezwungen ist mein schwacher Madchenfinn. Ginsam konnt' ich ihn in Balbern suchen,

Suchen bis gur tiefften fernsten Dunkelheit, Fürchten Sannen nicht, nicht finftre Buchen,

Wenn auch aus dem Holz die dumpfe Eule schreik. Ach wieder den liebenden Armen Am Busen froh zu erwarmen, Kehr fruhlingsgleich der Braut zuruck! Buruck.

Lock' ich mit liebenden Tonen mein Gluck.
Aber es hort nicht,
Aber es kehrt nicht.

Denn zwischen uns liegt Berg und Thal, Berg und Thal Mir zur Quagl,

Sie trennen Berg und Bufen zumal. —

Die Laute ist verstimmt, der Abend naht, Die Schaafe bloten schon vom nahen Berg, Ich will die Milch bereiten, daß der Nater Schon alles sinde, wenn er wieder kommt.

Geht.

Der Jager als. Chorus.

ı wendet Euch vom Liede rasch zuruck denkt der wichtigen Begebenheiten Bofe wieder, wie ber gange Staat auf den ungluckselgen Pringen ficht, jeder gerne riethe, gerne bulfe, n Rath und Sulfe nur mas helfen wollte. benfe, Euer Aug' ift nicht von Lila febr bezaubert, daß Ihr ungern jest füßer Liebe zu erhabnern Bildern wendet, - alles ift verganglich, Freunde. Der Winter naht, Der Commer flieht, Die Schwalbe zieht Und Gis bedeckt ben Blumenpfad. Go das Gedicht, Wenns Rrafte bat, Und wird bann matt.

Bermundert Euch deffelben nicht -

Geht ab.

# 3 meiter Aft.

### Bimmer im Pallaft.

Leander und Eurio beschäftigt, bleierne Solbaten Orbnung zu ftellen.

Curio.

Es ift boch Schade um den Mann.

Leander.

Ja, und noch mehr um seinen schonen Berfia den er vormals hatte.

Curio.

Er regierte als ein mahrhaft großer Ronig.

Leander.

Aber nun ift er gang kindifch geworden, er wieder in die Rindheit gurud verfallen.

Curio.

Es ist nur gut dabei, daß er's selbst bei Zen merkte, und die Regierung seinem großen Sobi oder Schwiegersohne, unferm allergnadigsten Gottli überließ.

Leanber.

Es war die hochste Zeit, es war schon so weit n ihm gefommen, daß er alles lefen wollte, was er u terschreiben mußte.

#### Curio.

Warum gab man ihm denn teine Bucher, wenn : cine folche Lesewuth hatte?

Sottlieb tritt auf.

Gottlieb.

Bo ift benn mein Berr Bater?

Curio.

Er wollte nur einmal den Garten auf: und abs ebn, er wird gleich wiederfommen.

Gottlieb.

Bas macht Ihr da?

Curio.

Die alte Beschäftigung: Ihro Majestat geruhen, och immer auf mancherlei Beise mit diesen bleiernen Boldaten zu spielen.

Gottlieb.

Aber was foll benn baraus werden? ich fann es och nicht begreifen, daß er es nicht überdrußig wird.

Curio.

Es wird im Gegentheile mit jedem Tage schlim: ner; bald zählt er sie ab, bald muffen die Regimenter vechseln, bald wirft er mit kleinen Rugeln darunter mo freut sich, wenn diejenigen umfallen, die er nicht eiden kann. So hat er auch wieder einige, die seine lieblinge sind, diese zieht er bei allen Gelegenheiten vor und setzt sie über die andern; er hat ein ganz bezonderes Bertrauen zu ihnen.

Gottlieb.

Ber sind sie denn?

### Curio.

Diefer Reiter ift ber vorzüglichste; wenn er man mal fturgt, ift er im Stande darüber gu weinen.

Gottlieb.

Nun der Kerl sieht hubsch genug aus, das wohl wahr, aber darum sollte ein alter Mann be nicht so kindisch sein.

Der Ronig tritt herein.

## Ronig.

Sich da, mein lieber herr Sohn, nehmen & meine Armee auch in Augenschein? -

Gottlieb.

Ja, sie ist ziemlich hubsch.

Ronig.

Ansehnliche Leute dienen darunter, lieber De Sohn, Leute, vor denen ich eine ordentliche Shrfun habe.

Gottlieb.

Wie so?

Ronig.

Ei wie fo? Wer kann gleich fagen, warum, a welcher Ursache man Chrfurcht vor jemand hat! Da hat gewöhnlich Chrfurcht ohne alle Grunde, denn ve stehn Sie mich, es war sonst gar nicht die wahn Chrfurcht mehr.

## Gottlob.

Aber es ift benn boch eigentlich nur ein Rinderfpil mit diefer Armee ba.

Konig.

Wie man's nimmt, herr Sohn. Jedes Spie

t eigentlich ein Kinderspiel, und was treiben wir denn 4/2 10hl ernsthaft?

. Gottlieb, ju leander.

Es ist Schade um den schonen Verstand, den er inst wohl hatte; jest spricht er nichts als wunderliches jeug.

Leander.

Der Berftand wird bei dem Menichen mit ben jahren immer bunner, bis er endlich gar abreift.

Gottlieb.

Run bei mir foll er ticht abreißen, bafur fteh' 5 3hm.

Kònig.

Wenn ich fur die Armee hier ernsthaft sorge, so t es feln Spiel mehr, benn so bent' ich mir mehr inzu, als man bei einem Spiele zu thun pflegt.

Gottlieb.

Schon gut, icon gut, werthgeschäfter herr Bater. Ronia.

Denn es fommt alles darauf an, wie ich es nehme. Gottlieb.

Ja, ja, Abicu; man kann auch bes Guten zu viel bun. — 26.

Ronig.

Und jest zur Sache. Ift das Avancement so bes orgt durch die ganze Armee, wie ich es befohlen atte?

Curio.

Ja, gnadiger Berr.

Ronig.

3ch hoffe, ber Relter ift ber Oberfte geworden. X. Banb. 4

### Enrio.

Richt anders, es fteht ihm jest teiner mehr Bege.

Ronig.

Seht Ihr, Leute, so werden boch endlich alle I balen ju Schanden gemacht, das Berdienst fteigt, we auch noch so spat, es muß nur die Gebuld ni verlieren.

Leander.

Darum bin ich auch fo geduldig.

Ronig.

Schon recht, herr hofgelehrtet, es ift auch i mer bas Befte, mas Er thun tann, gedulbig gir bleib

Curio.

Die Geduld ift freilich eine fehr gute Lugend.

Ronig.

So hab' ich endlich benn das wahre Gluck,
Nach dem ich lange suchte, aufgefunden!
Bom Staat' entfernt regier' ich diesen Staat,
Der etwas doch, wenn gleich nur bleiern, ist,
Doch jener wirkliche ist nur ein Unding,
Ein Besen, das sich Fürst und Unterthan
Nur denken, jeder sucht, und keiner sindet,
Ein Spiel wie Blindekuh, wo jeder wirken
Und nugen oder sich bereichern will;
Der eine hascht mit zugebundnen Augen
Und tappt umher und meint dann, er regiert,
Die andern haben zwar die Augen offen,
Doch sehn sie nichts, als daß der eine blind sei,
Und damit glauben sie, schon viel zu sehn.
Bon diesen hier ist keiner undankbar,

Benn ich ihn mehr als alle andern liebe,
30n diesen halt sich keiner für verständger
(18 der, der ihn regieret und belohnt.
3erläumdung, Haß, Berfolgungen sind fremd
Der bleiernen Natur, der bunten Welt,
Die in sich selber abgeschlossen ist,
Die stille Einsamkeit so liebt, wie ich.

Leanber:

Mein Ronig!

Ronig ...

Ich vergaß mich selbst. — Ja, es ist wirklich chlimm, daß ich jest niemals meine Gedanken bemeisern kann; das Alter hat meinem Geiste übel mitger vielt, alle meine Seelenfähigkeiten sind vom Roste ans efressen. Nun, man kann nicht immer jung bleiben.

Leander.

Nach allen bisherigen Beobachtungen scheint es nmöglich zu fein.

Ronig.

Was waren das für goldene Lage, Sofgelehrter, le wir uns noch fo gelehrt mit einander besprachen?

Leander.

Ja wohl, Ihre Majeståt, es war eine sehr gute leit.

Ronig.

Als Er so mit den Zahlen und Planeten, — ja, to bin ich fur folche ernsthafte Rost zu schwach. — ich habe leider den Wissenschaften gang entsagen iuffen.

Curio.

Das Bergnugen, mein Ronig, ift auch ein Ding, is man wohl in Betrachtung giebn barf.

## Rònig.

Wordber ich mich billig wundern muß, Nit, daß mir die Goldaten so gefallen, An Karbe und an Buchs und Schnitt der Kleider. Geficht, an allem mußt' ich nichts zu tadeln; Ja, felbft daß fie aus Blei gegoffen find, Dunft beffer mir als wenn fie wirklich maren. Go macht es immer unfre Phantafie, Sind mir gufrieden, icheint uns alles gut, Doch migveranugt ift uns bas Recht nicht recht: Der Schein ift alles, mas wir von den Dingen Begreifen tonnen, barum tonnt' ich fagen, Dies Beer besteht aus wirklichen Goldaten. Die wirklichen find diefen nachgemachte. Da mir nun die Riguren so gefallen, So wie sie find, und ich nichts anders wunsche, Go fonnt' ce fein, bag ich zufrieden mare, Wenn fie auch nicht in Diefer Schonheit alangten. Die Phantafie murd' alle Fehler beffern; Micht wahr, Leander?

Leander.

Es fonnte mohl fein, mein Ronig. Ronig.

Warum sind wir doch gegen Menschen anders Gesinnt? betrachten sie nicht als Figuren, Zum Spaß erdacht, zum Scherze ausgestellt, Und sind damit zufrieden, wie sie sind? Doch da macht Neid und Haß uns gern zu Tadlern; Wir selber Menschen, werden Menschenfeinde, Und wissen nicht, was wir geandert wunschen.

Leander.

Mein Ronig, es greift Euch ju fehr an.

### Ronig.

Ihr mußt Geduid mit mir haben, meine Freunde, enn ce läßt sich nun einmal nicht andern, da es die ndische Schwäche meines Altere ift. — Nun wollen ir also die Generale zusammen stellen und ein Schicke il machen.

Curio.

Ein Schicksal?

Ronig.

Ja, ich gable immer funfgehn ab, und wen die ahl funfgehn trifft, bei dem bedeutet's, daß er todt t, und sodann immer weiter.

Leanber.

Barum aber gerate funfgebn, mein Ronig?

Ronig.

Das könntest Qu'aber auch bei seber andern Zahl agen. — Babte. Zwolf, dreizehn, vierzehn, funfehn — hier, dieser Husar ist todt; fahr fort, Leander.

Leander.

Bwolf, dreigehn, vierzehn, funfzehn - ber Reiter - Ronig.

wehl der schönste Mann geht zur Bernichtung! ch jat das Schicksal kehrt sich nicht an Kronen, in Schönheit, Reichthum, an Talente nicht! die unerbittlich blinde Hand, gelenkt ion einem dunkeln rathselhaften Willen, breift unversehns hinein und führt die Beuto um Orkus, ohne sie nur zu betrachten. Benn wir die Funfzehn, die geheime Regel der Mächte doch erforschen könnten, die Bir nur die himmlischen zu nennen psiegen, Beil himmlisch uns das Unbekannte ausdrückt!

Und Regel muß boch fein, fonst mat' es Bufall; Bufall zu glauben ift ber hochste Bahnfinn, Und Bahnsinn streitet gegen die Bernunft.

Leander.

Mein Konig - -

Ronia.

3ch weiß nicht, ich habe heut einen sehr schlim Tag. — Fahrt fort zu zählen und spielt bas Schid weiter, wir wollen fehn, wer zulest übrig bleibt.

Saal ber Atabemie.

Danswurft. Singenfelb.

Hanswurft.

Sie febn fur Ihr Alter recht wohl aus.

Bingenfeld.

Gottlob, mir fehlt eben nichts. — Die Gefchi bienen manchmal fehr zur Berbefferung unfere Leib und Seelenzustandes.

Bansmurft.

Machdem das Temperament ift.

Bingenfeld.

Warum bas, lieber hofrath? 3ch glaube, jeder Menich muffe feine gehorigen Gefchafte hab fo murden wir alle jufrieden fein.

Hanswurft.

Wie man den Sag versteht, mein Theuerster.

Bingenfelb.

Ja wohl, wie man ihn versteht, denn dan kömmt freilich alles an.

Panswurft.

3um Exempel, wenn ich Luft hatte, ihn umgus !ehren.

Bingenfeld.

Ja, es kommt aber doch dabei auf die Art an, vie man ihn umkehrt.

hanswurft.

Mun, bas ift gerade, was ich meine.

Bingenfeld.

Alfo! — Aber wovon sprachen wir doch?

Sansmurft.

Bon Geschäften.

Bingenfeld.

Gang recht. — Wer a propos, was macht benn er Pring?

Bansmurft.

Das wahre Ungluck ift, daß er ein Pring ift, enn fur einen Unterthan ware diese Krankheit foft ar nicht schädlich.

Bingenfeld.

Bie so?

Sanswurft.

Als Unterthan wurde er irgend eine Beschäftigung ichen, in die er seine Sollheit einwickelte, so daß im, auf diese Art emalgamirt oder verquickt, weder collheit noch Beschäftigung sonderlichen Schaden brachte.

Sinzenfeld.

Bm! - 3a -

Sanswurft.

Er wurde vielleicht ein Gelehrter werden und fonrliche Sachen in fich entdeden, von benen er dann

eine Landlarte herausgabe, um auch Andere von biefen Amerika ju überzeugen.

Bingenfeld.

Gang recht, Sie spielen auf den Columbus an. Sanswurft.

Dann ware ihm Terra incognita eine wahr Terra incognita und er ware gludlich; denn wem auch Neu-Holland und der ganze funfte Beluhd mangelten, so wurde er doch darauf schwören, de heiligsten Sid, den man auf der Bibel nur ableifte kann, daß es der Erde nicht möglich sei, mehr Ent zu baben.

Bingenfeld.

So fehlt ihm aber jum Unglud einer von in funf Sinnen.

Hanswurst.

Eine sehr mahre und eben so feine Bemerkung! - Mun geht er also als Pring darauf aus, Berftand zu haben, statt daß es ihm wie dem Eprus oder Kyrus, Cores, in einem ahnlichen Falle genügen sollte, Lent zu beherrschen, die Berstand hatten.

Bingenfeld.

Ja wohl. — O ich spreche boch gar zu gerne mit Ihnen.

Banswurft.

3ch bitte -

Singenfelb.

Nein, im Ernft, diese Belesenheit, diese, — wie foll ich sagen? — diese Geschicklichkeit, die Gesinnumgen des andern zu errathen, — nein, in der That, ich bin jederzeit charmirt davon.

### hanswurft.

Man verwöhnt sich nur in der Welt, daß man so iel mit sich allein sprechen muß, und darunter habe h auch gelitten.

## Bingenfeld.

Ja wohl, ja wohl: es follten allerdings mehr teffpurcen angelegt werden.

### Sanswurft.

Sie find auch viel in der Einsamkeit, herr Die ifter.

## Bingenfeld.

3ch muß wohl; wenn man viel in Gesellschaften it und geht mit Leuten freundschaftlich um, so mahrt's icht lange, so wollen alle etwas haben und das ift ir außerst fatal. 3ch habe noch keinen uninteressiren Freund gefunden.

### Sanswurft.

## Wirklich?

# Bingenfeld.

Die Menschen, lieber Hofrath, find alle Egoisten, lauben Sie mir auf mein Wort. Darum liebe ich ie Einsamkeit ungemein. Und dann bin ich in Gezellschaften immer etwas genirt.

## Bansmurft.

Warum bas? Sie haben boch mehr Geld, mehr hahre und mehr Litel, als die meisten? Sie tragen inen Orden, und sind überdies noch ziemlich korpulent.

## Bingenfeld.

Alle biefe meine Gaben und himmlifchen Gefchente vollen bemohnerachtet nichts verfangen. Sehn Sie, sift fcon eine geraume Beit ber, bag ich meinen ehemaligen niedrigen Stand verlaffen habe, — doch —

Banswurft.

Sie feten mich in Erftaunen.

Singenfelb.

Doch ergreift mich manchmal eine gewisse Biteit, die ich Ihnen gar nicht beschreiben kann. ist wahr, ich bin durch meine Tugenden gesti aber ce ist zuweilen ordentlich, als wenn ich mich nes Abels schämte. Und dann die verteufelte nhistorische Merkwurdigkeit, die ich in mir habe —

Bausmurft.

Ich verstehe Sie nicht.

Singenfelb.

Ich meine das verzweiselte sogenannte Sphijenes Knurren, welches ich bei manchen Gelegenh durchaus nicht unterdrucken kann. Zum Erer wenn ein schoner Braten aufgetragen wird, ober umir jemand eine Schmeichelei sagt und so wie Sehn Sie, dann scham' ich mich so sehr und koi so sehr in Berlegenheit — D es ist erstaunlich wo Naturam expellas furca, tamen usque recui

Sanswurft.

Da Sie aber einmal so find, so sollten Sie bas gar nicht anfechten laffen.

, Singenfeld.

Ich habe schon viel Medicin bagegen eingen men, aber es ist ein alter Schaden, der wohl erft meinem Tobe aufhoren wird.

Sanswurft. Greift Sie aber bas Spinnen nicht an?

## Bingenfeld.

Daß ich nicht zu fagen mußte; es ist mir im Gecentheil dann sehr wohl in meiner haut, und ich
laube, gerade so wie ich knurren muß, muffen andre
Personen in diesem Zustande Berse machen, und so
st diese Krankheit bei mir nichts weiter, als ein Geicht beim Hasenbraten, das nur aus dem Pelze nicht
eraus kann.

Sanswurft.

Sie find ungemein wigig, herr Minifter.

Bingenfeld.

Man sagt es von mir, ich lasse es gehn wic's dmmt, und thue nichts davon noch dazu.

Leander und Eurio treten auf.

Leander.

Ihr unterthänigster, herr Minister.

Bingenfeld.

Ergebner.

hansmurft.

Bie geht es, herr Gelehrter?

Leander.

O ich bin in Berzweiflung.

hanswurft.

Wie so?

Leanber.

O das verfluchte, vermaledeite Schickfal hat mich ang heruntergebracht!

Sinzenfeld.

Mäßigen Sie fich, mein Lieber, in Ihrer etwas eien Denkungsart. — Unter uns hat es freilich

nichts zu bebeuten, es tonnte aber boch, wenn Undte zugegen maren -

Curio.

D er meint nicht das ordentliche Schickfal, nicht die vernünftige Borfebung -

Bingenfeld.

Mun, mas benn fonft?

Curio.

Ei, des alten kindischen Ronigs Schickfal. Die ift auch der Berftand gang gusammengeschrumpft.

Leanber.

Mir wird warlich den ganzen Abend nichts anders einfallen, als die Zahl Funfzehn, so erbarmtich ift mir zu Muthe.

### Curio.

3ch fann, glaub' ich, nicht mehr in geboriger Ordnung bis 15 gablen, fo oft hab' ich's thun muffen.

## Leanber.

Und dabei die verfluchten Namen, — der eine Reil heißt Marimilian, der andre Schastian, — und das alles muß man behalten, wenn man mit ihm spielt.

Sanswurft.

Warum wollen Sie es aber nicht behalten?

### Leanber.

Weil mich die Rerls gar nicht intereffiren, weil in dem gangen Spiel fein Menschenverstand ift.

Bansmurft.

Ach, Freund, Sie denken gar zu unbillig vom Menschenverftande.

### Lysippus tritt auf.

## Bingenfeld.

Bir wollen uns immer segen, die Gesellschaft wird alb versammelt sein. — Da ist ja auch unser wißige Ropf.

## Banswurft.

Er hat manchmal fo große Lager von Big n Borrath liegen, daß ihm die besten Sachen vers erben.

## Epfippus.

Run, meine herren? — wohl, meine herren, — ch hoffe, nun ift ichon Gelehrsamteit genug hier, um ine gelehrte Gesellschaft formiren zu durfen.

# Bingenfeld.

Ercellent! in der That ercellent. — Aber miffen Die wohl, meine herren, daß heute der Stiftungs, ag ift?

# Lpsippus.

D ja, und darum sollte man auch Gebichte ablesen ind dem herrn Minister zu Spren Feuerwerfe abbrenten, weil er den ersten Grundstein zu dieser Gesellchaft legte, ich meine, die erste Idee dazu hergab.

# Bingenfeld.

So waren also meine Ideen gleichsam Steine?

## Lyfippus.

Und zwar Quadern, gnabiger herr, und alles, mas Die bamit bauen, ift im eblen Style.

## Singenfeld.

Sehr gut, ich versichere Sie auf meine Ehre, herr Hofrath, ungemein gut. — Da kommt ber Philosoph!

### Sappi tritt herein.

### Sappi.

Guten Abend, allerseits hochzwerehrende her ich vermendes mich barüber, daß die Lichter nicht brennen.

Sanswurft.

Ift es benn icon finfter?

Sappi.

Ach, fieh da, herr hofrath, warlich, fo fin daß ich Sie kaum erkennen konnte.

Der Arst, Cofleute und andre Mitglieber ber gelehrt Gefellicaft.

Argt.

Es ift eine ungefunde, neblichte Luft.

Sappi.

Und fie fallt vorzüglich auf die Gehirnnerven. Lufippus.

Die Geister werben unterbruckt und im Lande Biges foll jest Diffmachs und theure Zeit fein.

Sappi.

Wiß felbst ist ein Mismachs, wie kann ein A wachs Mismachs haben?

Lysippus.

Sie verachten den Wig, herr Philosoph, 4 doch war dies felbft überaus wigig.

Sappi.

Sie mochten gern alles jum Wige rechnen, 1

Lyfippus.

Sie sind scharf, Sie find bitter.

Sappi

Richt schärfer, als meine Ueberzeugung.

## Lnfippus.

So ist Ihre Ueberzeugung ein geschliffenes Schwert, as Sie nicht so oft aus der Scheide ziehen sollten.

Sappi.

Die Scheide ift die Philosophie.

## Hanswurft.

O welche Erquidung, nach langer Zeit boch wies er einmal ein verständiges Gespräch zu horen! Die Lichter werden von Bedienten angegundet, und es wird nach und nach bell.

## Lpsippus.

So wird die Aufflarung beforbert.

# Sanswurft, for fc.

O dürften nur gewisse Scherzreden in der gesitteten Belt abgeschafft werden, so wie man beim Niesen icht mehr: Gott helf! sagt. — Es war eine gute leit, als Noah unter seinen Sohnen zuerst diesen Faxilienspaß beim Lichteranzunden am Sabbathabend erand, da war es noch wohlseil neu zu sein, aber nun aben sich von den Zeitaltern die goldnen und silbernen iressen abgetragen und die Fåden des Luchs sind gar u leicht zu sehn.

# Lulippus.

Sie find fo in Gebanten, herr hofrath? Warum nd Sie nicht munter?

## Sansmurft.

Warum find Sie nicht traurig? — Es ift alles reilich nur, daß wir etwas fprechen; indeffen beforbert

das doch immer die gelehrte Gefellichaft, und diefe Ge fellschaft trägt wieder zur allgemeinen Bilbung bei.

## Bingenfeld.

Aber segen wir uns doch, meine herren. The fegen fic. — herr hofrath, Sie find ja wohl fin diesen Monat unser Prafibent, oder Befehlshaber.

Sanswurft.

Ihnen aufzuwarten.

### Sappi.

Es wurde neulich die Frage aufgeworfen: wodung der Mensch wohl am gewissesten zum Glucke gelangen könne, und ich antwortete hierauf, ohne mich lange zu besinnen: durch die Tugend. — Denn es scheint mir einleuchtend zu sein, daß die Tugend blog dam da sei, den Menschen vollkommen glucklich zu machen, weil wir sonst an einer großen und weisen Borsehung zu zweiseln Ursach fänden. Es ware gleichsam ein Widerspruch, wenn wir diesen unwiderstehlichen Trief zur Tugend in uns spürten und die Tugend uns dem ohngeachtet nicht glucklicher machte.

Bingenfeld.

Mun, ich hoffe, bas ift hinlanglich grundlich.

Lnfippus.

Fein gedacht und doch jugleich popular.

Bingenfeld.

Gang recht, nicht die ordinare Schulweisheit, be fich bloß mit Terminologien zu behelfen weiß.

Lnfippus.

Und auch nicht jener wilde Stepticismus, ber labn ift und in ber Irre ohne Steden umber lauft.

## Bansmurft.

Ift es mir erlaubt,, irgend etwas zu antworten?

Gappi.

Alles, mas Sie wollen, lieber hofrath.

Sanswurft.

Wenn ich nun einwurfe, daß ich diesen Trieb, iefen Stachel gur Tugend, nicht in mir fuhlte.

### Sappl.

Ei, mein lieber hofrath, so waren Sie eine Aus, ahme von der ganzen menschlichen Natur, und das vill ich doch nicht hoffen.

Banswurft.

Barum nicht? Et fonnte boch moglich fein.

Sappi.

Ei, fo murbe ich ein Entfegen vor Ihnen besommen.

# hingenfeld.

Nein, hofrath, ich zweiste gern selber manchmal n mußigen Stunden, aber da geht Ihr benn doch zu beit. Nein, die Lugend mußt Ihr stehn lassen, denn ihr mußt wissen, die Lugend ist fein leerer Name, in Say, den sogar schon die Heiden zugegeben haben.

## Gappi.

Nein, der Abel der Menschheit verträgt auch solz ben Glauben nimmermehr.

### Leander.

O der Hofrath geht noch viel weiter; zweifelte er och gestern sogar an der Wirklichkeit.

## Bingenfeld.

Un der Wirklichkeit? — Last mich bas Ding mal X. Band.

etwas naber besehn, — an der ordentlichen, — u mäßigen, — an der eigentlichen Birklichkeit?

## Sanswurft.

Woran soll man denn sonft zweifeln, wenn sich einmal die Dube giebt?

## Bingenfeld.

Nein, Freund, ernsthaft gesprochen, bas ift e trifch, bas geht zu weit. Es giebt so taufend Di über bie man sich wohl einmal einen artigen In erlauben barf, aber bei bem allerausgemachtesten -

### Sappi.

Und ist denn die Tugend nicht eben so wirklich, die Wirklichkeit?

## Lysippus.

Es thut mir ordentlich am herzen weh, n man mir das wegläugnen will, was mir das ?k auf der Welt ist.

## Sappi.

Einen Mann, der die Lugend laugnet, follte i vermeiden.

Leanber.

36 mochte ihm nimmermehr trauen.

Lnfippus.

Es ift schlecht von Ihnen, herr hofrath.

Sappi.

Die burgerliche Gesellschaft -

Lulippus.

Der allgemeine Glaube —

Die gange Gefellschaft burcheinander. Alles wird zerfidrt. — Jeder ift in Lebensgefahr. Die Religion halt dann nicht mehr Stich. — 2 pird Aufruhr, und Staaten und Thronen fallen von toft um. — Die Otbnung fliebt.

Banswurft,

der fonell ben Dut auffest.

Meine herren, der Prafident ift bedeckt! Die brbnung liegt hier ebenfalls in den legten Bugen.

Bingenfeld.

Der Enthusiasmus führt uns ju weit.

. Leander.

Bollen Sie jest gutigst erlauben, daß ich Ihnen rein Lehrgebicht zu Ende lese?

Bingenfeld.

Es wird uns ein unendliches Bergnugen fein.

Leander.

herr Lpfippus -

Lpfippus.

O mein Goft, ich brenne darnach.

Leander.

Herr Sappi -

Sappi.

Ein Lehrgebicht wird mir immer etwas Erwunfch:

Leander.

Ich weiß nicht, meine herren — Alle.

D ja, berglich gern.

Leander lief't. - Der erfte Gefang ift geenbigt.

Chor.

Jahl Jah! — Ein verbignes Bahnen namlic. Leander fahrt fort ju lefen. Allgemeines' Chor.

Jah! - Gie halten aber Mue die Dande vor ben En

Leander fahrt fort.

Sansmurft, leife ju loffppus.

Wollen wir nicht mit dem Herrn Simonite das andre Zimmer gehn, und ein kleines Lombre mad Lufippus.

Mit Bergnugen. -

Die eben Senannten gehn beimlich fort.

Leander fährt fort zu lefen. Das Chor ist stumm, benn fie schlafen. Leander enbiat.

Mile.

Schon! ungemein icon! — Wir find Ihnen verbunden, herr Leander.

Sanswurft, Simonides und Lyfippus bi

hanswurft.

Bar nicht viel Große in ben Gefinnungen, n herren? — Gewiß! — Aber, ich empfehle mich, es ift schon fpat. — Gebt.

Leanber.

Der hofrath wird in feinem Leben nicht ge werden. — Gest.

Gappi.

Das Gedicht war erbarmlich, benn Grundli in den Bildern und Allusionen fehlten ganglich. Diktion war nicht korrekt genug und es hatte dem amel auch nicht gefallen, daß sich alle Reime mit Berstande reimen sollten. 216.

## Singenfeld.

Herr Sappi halt sich auch fur gar zu klug. — ibieu, meine herren, sehr kontentirt gewesen. — Ub. Lysivus.

Ennuyant ift ber Minister, aber sonft ein guter berr. Sein Big spielt etwas in's Erbarmliche, aber inne Art fich auszudrucken hat immer etwas Gutmus liges. Gebe.

Mrat.

Mir scheint herr Lysippus jest an einem Ratarrh 1 laboriren, der ihm in die Lebensgeister guruckgetres n ift. 26.

Curio.

Erbarmliche Sitten und Lebensarten hat doch so n Arst; ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit, Herr Simonides. — 21.

Simonibes, allein.

Ueber acht Lage ift wieder die Sigung, ich bin cht begierig darauf. Wenn fich nur das Dofgeschmeiß cht unter gebildete Menschen eindrangen wollte. 26.

Gin Leiermann wird von unten gebort:

Freut Euch des Lebens Weil noch das Lampchen glubt, Pflucket die Rose Eb' sie verblubt.

Bediente treten auf.

Erfter Bebiente.

Ja, jest werden die Lampen hier unmaßgeblich werden.

3 meiter Bediente. Und die Rosen wollen auch nicht viel bedeuten. - Aber, Caspar, warum friechft On denn ba unter bu Lifch herum?

Dritter Bediente.

3ch dente, fie haben etwa Geld fallen laffen.

Erfter Bediente.

O Narr, bas Kartenspielen kommt nunmehr mi vernünftigen Leuten aus der Mode, jest ift man g bildet und vertreibt sich mit Bernunft die Zeit und i Grillen. — Höchstens wirst Du da unten ein pu philosophische Ideen erjagen.

Dritter Bediente.

Damit ware mir nun durchaus nicht gedient-Er fteht auf. Was fratt benn ba fo an ber Thur?-Ei, sieh ba, Stallmeister!

Stallmeifter, ber bund, tritt herein.

Erfter Bediente.

Sich da, wie geht's, guter Freund? -

3meiter Bediente.

Wenn einem fo ein hund boch antworten ton

Dritter Bediente.

Schade ift es freilich. - Die Bebienten ab.

Stallmeifter, allein.

Auf dem Stuhl da hat gewiß der Kater gesessen. Wenn er Minister ist, warum sollt ich nicht ing einmal hofmarschall werden konnen? — Mein het Dring, ist krank und zu klug; das gange Rikommt durch zu vielen Big in Verwirrung. — will mich hier auf den Sofa niederlegen und recht quem bis morgen ausschlafen. —

#### BB a 1 b.

## Ein Baldbruder, Selitanus.

Baldbruder.

wollt 3hr Euch durchaus nicht rathen laffen? Belifanus.

is nennt Ihr rathen? — Warlich, lieber Bruder, tt' ich auf Rath gehort, auf leere Worte, lebt' ich noch in der geschwäßigen Welt biuchte nicht im wilden Walde Schuß.

Balbbruber. in, mas thaten Euch die Menschen?

Belifanus.

eine Zunge, keine Sprache, keine Brust, in das so laut, so furchtbar laut verkundigen, mit Trompetenklang durch Wälder rusen, ich von dem Geschlecht verfolgt, mich nieder tausend schnode Quaalen tauchen mußte, lang' ich in des Hasses Schule war, , Jahrelang gehaßt, ein Hasser ward.

### Baldbruder.

mancher steht und wartet in der Welt weiß nicht recht, worauf er warten soll;
ju viel Freundschaft hofft, sieht selbst im Freunde falten Fremden: diese Alltagswelt voll von leeren Busen, leeren Herzen, iman die Liebe nicht verschleudern muß, nicht in jenen schlimmsten Fall zu kommen, Liebe einst zu betteln, und wie Bettler Hohnen von der Thur gewiesen werden.

### Belifanus.

Du fprichft mit diesen Worten gang mein Schicfal; So ging es wir, so wirds noch ofter fein lind drum will ich die hohle Welt verlaffen.

#### Baldbruder.

So gehst Du mitten aus dem Schauspiel fort, Und gurnft dem Dichter, der nur in der Mitte Die Tugend zu verkennen scheint; doch harre Des Schlusses, den er Dir noch vorbehalt.

## Selifanus.

Ich bin es fatt, bes ckeln leeren Schauspiels, Wo nichts zusammenhangt und nur Geschwas Die muß'gen Scenen fullt. Die Sitelkeit, Der nicht'ge Uebermuth, Verstellung, Falschheit, Und Langeweile, die als Narr im Stucke Belust'gen soll, sind alle mir verhaßt.

### Baldbruder.

Mun freilich giebt es Leiden, die den Sinn Selbst der Gebuld empdren, und Vernunft So leer und nüchtern dastehn lassen, wie Ein schwaßhaft Madchen, das nur spricht, um schwolle lange Zeit des Tages hinzubringen. Ich will mein herz in Deinen Busen legen, Wenn Du mir sagft, was Du gelitten haft.

## Belifanus.

O Bater! — kannst Du benken, kannst Du fühlen, Was Jugend fühlt, was kuhnes Blut emport? Kennst Du die Liebe? — —

## Balbbruber.

O fern ab liegt alles Im Nebel, tief im bunteln Thal verstedt, - O freilich war in meinem Lebenslaufe
2 Auch einmal Morgenrothe, Lerchenflang,
Der bunkle Wald empfing die goldnen Strahlen
Und glänzende Kronen hingen in den Wipfeln,
Wit frohem Muth wollt' ich zu den höchsten klimmen,
— Da stieg die Sonne, aller Trug verschwand,
Das Tageslicht, mit grausam ernster Klarheit,
Berzehrte tücksich meinen Morgenglanz,
Ich blieb im Wald der einzig Lebende.

Helikanus.

Mun dann — was hattet Bater, Ihr im Rausch Der Phantaste fur Guer Glud begonnen?

#### Baldbruder.

: Ich hatte, — o was nicht? — die starren Felsen Mit eiserner Gebuld geebnet, meine Freunde Berlassen und in dder Einsamkeit Nur ihr, nur ihr, der Einzigen, gelebt — Ja, mehr noch — o ich Thor! daß ich als Greis Gleich einem Jungling vor Euch Iche, der Im Laumel seine Zunge nicht bemeistert.

## Belifanus.

Mun dann, ich hab's gethan: ich sah, ich horte Mur sie, die Undankbare, alles Leben War aus der ewigen Natur gestohn, Und nur in ihr sah ich mich selbst, und fühlte In ihrer Brust nur was ich wanschte. Stolz Ward meine Liebe weggeworfen, keiner Bon meinen Geufzern drang zu ihrem herzen, Mein Schnen, meine feurigste Ergebung War nur Tribut, nur Zinsen ihrer Schonheit, Auf die fie, überreich, mit Sieherheit

Schon rechnete. 3ch follte Ruhm erwerben. 3ch follte die Gefahr bestehn: ich that's, 3ch fturgte mich im Rriege in's Getummel. Bermundert fab fie mich gurucketebren, Doch feine Freude blickt aus ihrem Muge. 3ch follte arm fein und ich warf verachtend Die Babe vielen Undanfbaren gu, Und fam die Balfte armer ihr guruck: Reich follt' ich wieder werden und ich ftrebte Mit allen Ginnen nach des Goldes Glanz, 3ch unternahm, mas noch fein andrer magte: Auch in den Rachten ward mir feine Rub. 3ch reifte weit hinein in ferne Lande -3ch fehre wieder, und - verfluchte Stunde 3ch fehre wieder, o ihr konnt's nicht faffen, Fur mich ift diefer Wermuth nur fo bitter -Ich fehre wieder — und fie ist verlobt.

Baldbruder.

Ein hart Geschick! boch bort auch bie Bernunft -

Selifanus.

Und nun, in aller weiten weiten Welt Rein Herz, bas meines Rummers Salfte theilte, So wuft, so leer, so ausgehöhlt die Schöpfung, Rein Wiederklang im Unermeslichen — Nur Hohn, nur bittre Worte, Kalte, hochftens Ein jammerlicher Trost mit nicht'gen Worten.

Baldbruder.

Doch lagt nur bie Bernunft gur Sprache tommen! Belifanus.

Bernunft! und wißt 3hr, mas 3hr bamit fagt? Bernunft befichlt, ich foll Bernunft verachten, Bernunft rath mir, ben Kopf hier gegen Gichen Bu rennen, daß es nur vorüber fei. —

Baldbruber. Dann ift Bernunft die achte Raferei!

# Belifanus.

Ja, wer nur schwaßen kann, ist sehr vernünftig, Wer gar nicht fühlt, ist überaus vernünftig, Wer alt und kalt und starr ist, ist vernünftig, Wor Ueberklugheit birst, der ist vernünftig!
Oo sind die Menschen alle, Jammerbrut!

#### Balbbruber.

Du lasterst, boch mit unbeholfner Zunge, Wie leichtes Spiel, die Wahrheit Dir zu lehren, Wenn Deine Leidenschaft nur horen könnte!
Du schiltst die Menschen und bedenkst nicht recht, Ob Du den Menschen denn ein Mensch gewesen.
Bielleicht kam mancher Dir mit Schmerz entgegen, Doch konnte nichts Dein eigenlieb'ges Herz Mit Wehmuth rühren, denn da saß das Bild Der Liebsten, wies mit schnodem, kaltem Hohn Hinweg, was nicht zu Deinen Wanschen paßte.

Nun kommst Du her und fluchst und willst dem Walde Dich treu verbrüdern, wähnst, die Menschen wären Nicht Deiner werth und dennoch ist es möglich, Daß Du der guten Menschen unwerth bist.

## Belifanus.

Sehr weislich! — Aber fagt mir, guter Freund, Warum habt Ihr die schone Welt verlaffen?

### Baldbruder.

Beil, — still, die Thranen fommen mir gurud, — 2ch, jedermann hat nicht fo viel gelitten.

## Belifanus.

So benkt ein jeder, jeder halt den Schmerz, Den Er empsindet, für den gräßlichsten. — fprecht nicht weiter von der Eigenliebe, Denn Ihr seid selbst auf Euer Unglück stolz. So schwast ein jeder und ein jeder schwast Nur für sich selber, alle Wörterweisheit Ist für den Leidenden nur Schellenklang: Ein Prunk ist's nur, ein bunter Festtagsput, In dem die Thoren selber sich gefallen. Und so lebt wohl, Ihr abgelebte Weisheit, Wie thoricht war ich, daß ich bei dem Alter Für meine jungen Schmerzen Lindrung suchte.

### Baldbruder.

Er hat wohl Unrecht, aber nicht so fehr. Ich freilich wird man alt und zu verständig; Bernunftig sein, heißt billig sein, doch da Will jeder den gerechten Richter spielen.

Und ach I was ist gerecht? — Ein Wort, nichts weiten

## Ein Bauer tommt.

### Bauer.

Konnt Ihr mir wohl den Weg nach der Refiben weisen?

Waldbruber.

O ja.

Bauer.

3ch wollte gern den Konig Gottlich fprechen.

#### Baldbruder.

kommt mit mir. — Bielleicht folls mir bei diesem doch gelingen ihn sicher auf den rechten Weg zu bringen.

Beide at

### Borfaal ber Afabemie.

Der Thurfteher.

Ich weiß nicht, — ob ich mich irre, — aber ich dre schon seit so lange ein Gepolter im Saale, — ob die wohl gestern Abend ein gelehrtes Mitglied sollten ingesperrt haben? — Da geht's schon wieder los. — ir sucht den Schlaffel. Gleich, gleich, mein hochgeehrter herr, — gleich — Er schließt auf, Stallmeister fpringt heraus. Dieh da, wo kommst Du denn her?

Reftor tommt.

Meftor.

Ift der hund nicht hier?

Thurfteber.

Da ift er.

Meftor.

Der Pring fragt nach ihm.

Thurfteber.

Gut, da ift er.

Meftor.

Der hund muß fogleich nach Saufe tommen.

Thurfteber.

Schon gut.

N ftor.

Und darum habe ich eigentlich den hund abholen sollen.

Ehurfteher.

Ja doch; hat's noch fein Ende?

Reftor.

Darum will ich ihn lieber gleich mitnehmen. — Sie gehn ab.

#### Derus Canbbaus.

Lila.

Bald bier, bald bort

Bon Ort zu Ort

Springt Amor und fieht mich fcmeigend an.

Was willst Du, Kind?

O fage geschwind,

Bo weilt ber liebe, ermunschte Mann?

Bie Schattenzüge,

Bie Boltenfluge,

3ft wandelbar traurig und froh mein Ginn,

Es tont berüber,

D rufft Du, Lieber? -

3ch febne mich fort, weiß nicht wohin.

Dorus tommt.

Dorus.

Du fingft ja recht laut, liebe Tochter.

Qila.

Was foll man thun als fingen? — Immer klagen ift ein ewiges Sinerlei.

Dorus.

Ich will unten in's Dorf hineingehn, der Schmid muß mir mein Ackergerathe ausbellern.

Lila.

Rommt 3hr bald wieber?

Dorus.

Nachdem es fällt, es halt schwer, ihm deutlich zu rachen, was man will.

Lila.

So will ich indeffen fpinnen.

Dorus.

Thu das, liebes Rind. Er gebt.

Pila.

Sest fich in bas Dans nieber, fpinnt und lagt bie Thure offen.

So kann man noch zugleich in die freie Landschaft ineinsehn. — O wie wohl thut einem der ruhige lbend. —

Sie fingt.

Das Rabchen Dreht munter Das Fabchen Hinunter: Wo weilft bu O Lieber, Was eilft bu Kern über?

Und finn' ich Tagelang

Und fpinn' ich Wochenlang, Bift bu mein einzger Gebant. — Bald feh' ich Geen,

Wenn's Radchen furrt, So wie es schnurrt Erscheinen Keen. Und Er geleitet
Ift unter ihnen:
Wie stolz er schreitet!
Ihm Geister dienen.
Dann fliegt er frohlich
Durch Abendrothe,
Es tont so selig
Die Schäferstote:
Dann wunsch' ich Schwingen
Zu ihm zu fliegen,
Aufwärts zu springen
In Wolken die Flügel zu wiegen.

Ja, wer das konnte! — O Seligkeit der Lerchen, wie oft hab' ich Euch schon Eure Luft beneidet! Wir muffen langsam einen Fuß nach dem andern segen, so machen wir Schritte und kommen doch nicht weit. — O Rleon! daß ich immer an dich denke. Oft schäm' ich mich, und werde doch bose, wenn ich es einmal lassen will.

Helikanus aus bem Walbe. Wie lieblich schmiegt sich dort die Abendrothe Auf jenen granen hügel, meine Kindheit Entdammert golden aus dem dichten Schatten Und streckt die lieben rothen Apfelwangen, Das Unschuldsüße, unbefangne Lächeln, So sorgenlos dreist in die Welt hinein. Da will der alte Friede zu mir kommen, Da will, ich fünls, die Sehnsucht mich besuchen, Die himmlische, die sonst den trunknen Blick An den Glanz der Abendwolken sesseng, Der wie ein Schwan durch kühle Lüste strich,

3 Laub des Walds zum Horchen zwang. es muntre Baldgetofe wich: erz erklang in feinen tiefften Grunden, ch an mir, ich weiß nicht was ich sprach, 1, den Quell der Melodie ju finden, ng ich, nein, es jog mich himmlisch nach. ber himmel rollt in feinen Spharen. 's goldne Rind gur Regel gieht, ich der Gewalt mich nicht erwehren, ne Seele nach den Tonen flieht. Bunder foll in meiner Bruft beginnen? bt vor mir empor die Feenzeit, e den Tumult in allen Sinnen, it das Berg in mir nach Gulfe ichreit. e steht wie Krubling mir zur Seite. be Geftern ift jest fest verriegelt, tlich wandelt nun das neue Beute, nit goldner herrlichkeit beflügelt. ergangenheit geht in die Ferne, imel glangen neue, fconre Sterne. -Er fommt naber.

Besen! — Unschuld wohnt auf dieser Wange, — samlich beklemmt mich dieser Anblick, te Flur des Hauses, diese Treppe, b'ge Nad, — die holde Aemsigkeit — is ich noch nichts so liebliches. — im Abendrothe hier gesungen?

Lila. -

, weil ich nichts beffers grabe mußte.

Belitanus.
och Ginen Con, nur Ginen Laut,
und.

Damit die Zeit noch einmal sich verjunge,
Das frische Glück die muntern Glieder rege,
Und auf der Flur mit Liebesgöttern tanze.
Schon halt der Götterschwarm auf jenem Hügel,
Nur Einen Klang, so stürzt die bunte Schaar
hervor und badet sich zu schönrer Jugend
In den melodschen Wellen. — Einen Lon!

Lila.

# Wenn Ihr wollt:

Gingt.

Felbeinwarts flog ein Wögelein, Und sang im muntern Sonnenschein Mit sugem wunderbarem Son: Abel ich fliege nun davon,

> Weit! weit! Reif ich noch heut.

Ich horchte auf den Feldgesang, Mir ward so wohl und doch so bang; Mit frohem Schmerz, mit truber Lust Stieg wechselnd bald und sank die Brust: Berg! Berg!

Herz! Herz! Bonn' oder Schmerz?

Doch, als ich Blatter fallen sah, Da sagt ich: Uch! der Herbst ist da, Der Sommergast, die Schwalbe, zieht, Bielleicht so Lieb und Sehnsucht slieht, Weit! not!

Rasch mit der Zeit.

Doch ruckwarts tam ber Sonnenschein, Dicht zu mir drauf das Bogelein,

Es fah mein thranend Angesicht Und fang: Die Liebe wintert nicht, Nein! nein! Ift und bleibt Fruhlingesschein.

## Belifanus.

leh, wie Natur den Athem an sich halt, ie glorreich dort der Stern des Abends funkelt! ein süßes Lied beglänzt die arme Welt, enn gleich der Abendschatten sie verdunkelt. ie Mondenstrahlen webt sich's um mich her, id höher schlägt die Wollustreiche Welle, ich trägt und wieget das harmonsche Meer id macht zum Himmel diese kleine Stelle.

Lila.

Ich weiß nicht, wer Ihr feid, mein herr.

Belifanus.

O verzeih, holdes Madchen. — Ein verirrter Ban-

Lila.

Berirrt?

Belifanus.

Freilich ift der nicht verirrt, der gar feine Straße hat.

Lila.

Ihr habt fie also verloren?

Selitanus.

Ja wohl.

Lila.

Mein Bater wird gleich nach Sause kommen, der foll th den rechten Weg weisen.

Selifanus.

Ich danke Dir. — Ronntest Du mir nicht einen Erunt Wassers reichen?

Lila.

3ch will Euch einen Becher Bein bringen. 36. Belitanus.

Sie ist es! — Sie? — Und wer benn, Helikanus? — Die alle beine Bunsche suchten, nach Den Polen, unbekannten Landen flogen, Und nun ist sie gefunden. — Niemals kann Der Bergmann so sich freuen, der im tiesten Bergschacht die große goldne Stufe kindet. —

Lila zurück.

Lila.

hier ift Wein und guter. Trinkt, Ihr werdet auch wohl mude fein.

helifanus.

Mein, - ja -

Lila.

So sest Euch dort auf die Bank. — Seib Ihr von weit her?

Selifanus.

O ja.

Lila.

Die Erde ift groß.

Belifanus.

Bu groß, - und doch tausenden zu flein und eng.

Lila.

Bie follte bas moglich fein?

Belifanus.

But fur Dich, daß Du ce nicht begreifft.

Lila.

Da tommt der Bater.

Dorus tommt.

Dorus.

Guten Abend. - Du haft einen Gaft, Bla?

Lila.

Ginen armen verirrten Mandersmann.

Dorus.

Er ift mir willfommen.

Belifanus.

3ch dante Euch fur Eure Freundschaft.

Dorus.

Wenn Ihr made feit; fo ruht bis morgen fruh in einem fleinen Saufe aus.

Belifanus.

Bis morgen, bis, - ich habe Euch etwas ju fagen.

Dorus.

Medet.

Belifanus.

Ihr seid arm, wie ich vermuthe, wenigstens nicht ch, ich habe mehr als ich brauche, — nehmt und laßt ich in dieser stillen friedlichen Gegend, in Eurer lieben ähe wohnen. Ich bin ein Mensch, dem alles in der ielt mislungen ist, der keinen Freund gefunden hat: d Ihr mein Freund. — Was sagt Ihr? Ich will 1ch nicht beschwerlich sein, ich will mich in Eure Lebens, t einlernen.

Dorus.

Lila, was meinft Du?

Lila.

Bie Ihr wollt, mein Bater, — aber —

#### Dorus.

Nur bis Kleon zuruckfommt. — Seht, ich will Euch wohl aufnehmen, herr, aber nur auf furze Zeit. Ich habe hier noch ein kleines eingerichtetes haus, bas kinftig meiner Tochter und ihrem Manne gehoren sollt, wenn Euch bas recht ist, so mogt Ihr hineinziehn: aber, wie gesagt, auf lange kann ich Euch vielleicht nicht beherr bergen. — wollt Ihr's in Augenschein nehmen?

### Ronigliches Bimmer.

# Gottlieb, bie Ronigin, feine Gemalin.

## Gottlieb.

Mimmer alterst Du, o Solbe, in meinen Gehanten, Stets bift Du mir lieb, immer noch bleib' ich Dir gut.

# Ronigin.

Ach, mein theurer Gemal, Du kannst Dir die Liebe nicht denken,

Die in treuer Bruft 'Dir Deine Ronigin hegt.

# Gottlieb.

Denken kann ich mir vieles, mein Kind, und fo Deine Liebe;

Größer als Occan wird sie denn doch wohl nicht fein

. !!-

# Konigin.

Kind, ich habe zwar allen Respekt vor Deinen Ger banten,

Aber so hochstudirt bist Du denn warlich noch nicht.

#### Gottlieb.

r halten sich doch die Weiber nur für die Rlügsten, Lente giebt's auch, wie man sagt, hinter dem Berg.

# Konigin.

der Bers, weiß Gott, war ziemlich lahm auf den Füßen,

er fich etwa am Stein? daß ihm das Schienbein noch schmerzt?

## Gottlieb.

enbein! hattest Du boch vor achten Spondaen nur Achtung:

e hat man nur, diese verschleudre man nicht.

# Konigin.

h ein schönes Leben ! ich soll wohl nicht einmal sprechen

wie mir's gefällt? — Salte der henter bas aus! Gottlieb.

es der Königin wohl, also plebeje zu denken? und Fürsten sind ungleich im Titel dann nur.

Ronigin.

e schon regiert mein Mann das Maul seiner Frquen,

ver arme Staat, - o bafur hat's feine Noth! Gottlieb.

pas waren denn die Patrontaschen, die neuen Puschel?

me jeder fich nur erft um fein eigen Revier.

Ronigin.

eben wir nun in gartlicher Gintracht beisammen, Berg ganglich mir, Dir gang bas meine geweiht.

Es Mopft.

Gottlieb.

Mur herein!

Bauer.

Wohnt hier ber herr Ronig?

Gottlieb.

Ja, Freund. - Bas will Er?

Bauer.

Wenn Sie lefen konnen, so ift hier ein Brief an Sie. Er kommt durch einen Expressen.

Gottlieb.

Durch mas fur einen Expressen?

Bauer.

Je, namlich durch mich, ich bin erprest dazu ausges sucht unter vielen andern, die nicht den Berstand hatten, einen Expressen vorzustellen. Da der Borspann nicht gerade bei mir an der Reihe war, so wurd' ich, die Bahrbeit zu reden, exprest dazu geprest. Und somit übergeb' ich denn nun den Brief.

Gottlieb.

Bon wem ift er benn?

Bauer.

Bom benachbarten Konig, herr Konig, eine gute Urt von Mensch, mahrhaftig, außer daß er die Bauern etwas ichiert.

. Gottlieb.

Bon unferm geliebten Bruber?

Bauer.

Ja, aber bas muß ich sagen, werthgeschätte Frau Ronigin, so wie man ba in Guer Land hineingerath, werden die Wege verflucht unsicher.

# Ronigin.

#### Bie das?

#### Bauer.

Ja, das weiß ich selber nicht, und wozn es ift, kann ich auch nicht absehn. — Die Chaussee geht erstens aus und dann sind die Wege oft so unendlich breit, daß man sich, wenn man aus dem Fuhrweg in Gedanken heraussfällt, fast eine Meile umgehn kann. So ein alter abgeslebter Waldbruder hat mich noch zurecht gewiesen. — Sagt mir einmal, warum wird denn das Land nicht mehr angebaut?

### Ronigin.

Die Bege fressen so vielen Plas meg.

#### Bauer.

O so sollte man zu einem solchen infamen Bege fagen: Beg da! — Denn was kann dabei herauss tommen?

### Gottlieb.

Sore nur, geliebte Gemalin, was unfer Nachbar foreibt. Er lieft.

Buerft, S. T. — was ich nicht weiß, was es zu bes beuten hat, bann folgt:

Wir haben hier in unserm Land vernommen Der Prinz Zerbino sei um seinen Berstand gekommen, Es ist bei meiner Ehre und furwahr Hence für den Berstand ein gar zu schlechtes Jahr, Er will an keinem Orte recht gerathen, Und schlimm ist's, 's hilft da weder Hacke noch Spaten. Zum Gluck wohnt in dem nordwestlichen Wald, Ein wilder Zauberer, der heilt die Dummen bald, Er macht im Seclenreich vortrefflich: such verloren, Und ist für unster Kinder recht geboren. —

Seine Abresse ist: Herr Polykomikus, Bu erfragen in der abgelegnen Wildnuß, Und ist an großen Eselsohren zu kennen, Die man ihm fur seine Muhe wohl kann gonnen: Er wohnt im untersten Stock in einer finstern Hohle Und wahrsagt dort, und kummert sich um keine Seele.

Der ich verharre in tieffter Unterthanigfeit

**Euer** 

gleichfalls ein Konig. Pindarus.

Bas dentst Du dazu, meine Gemalin?

Ronigin.

Last fogleich den großen Rath zusammenberufen, und schieft an diesen Mann eine Gesandtschaft.

Gottlieb.

Das wird geschehn. — Bauer, Du sollft Dant haben!

Bauer.

Soll ich? — Nun, das ist schon.

Gottlieb.

3ch bedanke mich.

Bauer.

Und das ift der Dant?

Gottlieb.

Allerdings.

Bauer.

Weld ein wetterwendisches Ding doch unfre menschliche Sprache ift! — Bei uns heißt das Ding da gar nicht Dank.

Gottlieb.

Nicht?

#### Bauer.

Bewahre ! Ber wird die schönsten Borter so miß: brauchen.

Gottlieb.

hier haft Du Geld.

Bauer.

Nun seid Ihr auf dem rechten Wege, fahrt so in Euren Bemuhungen fort, und es soll Guch bald gelingen, unfre Sprache wie Eure Muttersprache zu reden. — Sie gehn ab.

#### Saal.

### . Reftor, Leander.

# Meftor.

Mein, herr leander, nimmermehr werderich mich bagu betehren laffen.

Leander.

Aber was macht Dich denn fo ftetig?

# Meftor.

Bas? — Wahrhaftig nichts anders, als meine ges funde Bernunft. Das kann ich nimmermehr glauben, daß Ihre Grundsäße der Kritik mehr werth wären, als alle Dichter, die Sie darin loben oder tadeln.

Leander.

Aber bore mich boch nur an.

Mestor.

36 mag gar nichts weiter boren, es klingt mir gar ju unvernunftig.

### Leander.

Durch bergleichen Grundfage tommt man ja endlich bahin, vortreffliche Gebichte gu fchreiben.

Meftor.

Und diese dienen doch auch nur wieder dazu, daß man Grundfage darüber ichreiben kann?

Leanber.

Je nun, das ift wohl mahr, aber man kommt boch so immer weiter.

Meftor.

Wohin benn endlich?

Leanber.

Dahin, — bahin, — versteh, wenn die Menscheit erst ganz vollkommen ift, — das man am Ende gar keine Gebichte mehr braucht.

Der Argt tommt.

Mrgt.

Bie geht's?

Leander.

O Freund Neftor ift in der allerhochsten Raferei.

Arşt.

Bie kommt das? hat die Medicin nicht gewirkt?

Meftor.

Sie find ein Mart, Berr Doftor!

Argt.

Wie? — Gang gewiß bricht die Epidemie nun aus, ich furchte, ber gange hof wird angesteckt.

Meftor.

Bollte Gott, so murbe boch diese langweilige Sorte von Berstand aufhoren, so gang und gebe ju fein.

Leander.

Run horen Sie nur die Raserei an!

Gottlieb fommt.

Gottlieb.

Bas giebt's hier, Leute?

Arst.

Der Bediente des Prinzen ift auch schon überges fonappt.

Gottlieb.

Die greift auf die Art um fich. — Nun, habt nur Geduld, Leute, wir wollen uns einen Zanberer, einen Mann mit Efelsohren verschreiben, der foll Euch alle turiren. — Sonell ab.

### Argt.

Sollte es so weit tommen? — O himmel! so dante ich dir auf den Knien, daß ich tein großer hexenmeister bin. 26.

## Leander.

Nun wird an ihm ein Exempel statuirt werden, mein Freund.

Meftor.

" Wie so?

Leanber.

Er wird nun offentlich muffen Abbitte thun, daß er dumm gewesen ift. Gine Kirchenbuße, die ihm gar nicht schadet. Gebt ab.

Meftor.

In meinem Kopfe ist mir seit heute fruh ganz anders zu Muthe, das ist wahr, aber warum das nicht eben so gut foll Berstand sein können, begreife ich nicht. — 216.

## Großes Gericht.

Sottlieb, als Borsiger, die Räthe, Hing, Lysfippus, Simonides. —

Gottlieb.

3ch habe Euch nun den Brief meines benachbarten Bruders und Ronigs vorgelefen.

Rathe.

Ja, mein Konig.

Gottlieb.

Und Ihr habt den Inhalt verstanden und begriffen? Rathe.

Ja, Ihro Majestat.

Gottlieb.

So ist der Mann nach meiner Meinung nicht ganglich zu verachten, der solche Bunderturen vorzunehmen im Stande ift. —

Die Rathe.

Gewiß nicht. -

Gottlieb.

Geht also Ihr, unser getreuer Lysippus, mit uns umschränkter Bollmacht, und nehmt den Simonides als Euern Legationssekrerar mit Euch. — Eure Bemühungen seinen gesegnet — enstehne und Simonides ab. — Und nun ift die Sigung aufgehoben. — Sie gehn ab.

# Dritter Aft.

Das Innere ber Sohle bes Polyfomitus.

Der Jager als Chor, ber aus einer Urt von Ramin berausfriecht. Da find wir in der Sohle des berühmten beren Polnfomifus, des Bauberers. 3ch fomme burch's Ramin und gebe mir Die Mube, Guch ein Wortchen noch ju fagen. Doch muß ich furg fein, benn er fommt nun balb, Ind fand' er mich, fo galt' ich ihm als Dieb, Er konnte meine Tugend fehr bezweifeln. Es biente mir nicht gur Entschuldigung, Daß ich fein Saus nur habe nugen wollen Rit Ende Geehrtefte, ju fonverfiren: Er meint, er habe nur allein das Recht, in feinem Zimmer bier zu fprechen. Doch ohne Spaß, verstehet Ihr wohl Spaß?' Ind wenn Ihr ihn von Bergen liebt, fo mußt ihr hierauf doch mit Ernfte Untwort geben, Denn fonft ift es mit der Berfichrung Spaß. if nicht das, daß Ihr wohl gerne lacht, Ind manchmal abgeneigt dem Ernfte feid, Daß Ihr das Leben in zwei Balften theilt Ind lacht, damit der Ernst Euch wieder schmeckt: babt Ihr's icon je versucht, ben Scherz als Ernft du treiben, Ernst als Spaß nur zu behandeln?

Mit Leiben
Und Freuden
Gleich lieblich zu spielen
Und Schmerzen
Im Scherzen
So leise zu fühlen,
Ist wen'gen beschieden.
Sie wählen zum Frieden
Das eine von beiden,
Sind nicht zu beneiden:
Ach gar zu bescheiden
Sind boch ihre Freuden
Und kaum von Leiden
Bu unterscheiden.

Drum nehmt die Sachen nicht ju ernsthaft, boch Auch wiederum ju fpaghaft nicht, benn jenes Befannte utile dulci, biefen Gnrup, Der von Catarrhen uns erlofen foll, Trefft Ihr bei uns in Bers und Prosa nicht. (Durch uns versteh' ich mich und auch ben Dichter) Ihr werdet nebenher wohl merken, daß Bur Sandlung diefes Stude ich nicht gehore, Denn Sandlung municht 3hr doch: ich bin im Namen Bon Euth Buschauern da, und mo Ihr seid Da bin auch icht ach! beffert Euch, ich flebe, Ja beffert Euch, und nehmt an mir Erempel. 3ch mar, wie 3hr, in meinen beffern Tagen Bufchauer einft, bei einem beffern Stude, Als dieses ist: ich faß und schüttelte Oft mit dem Ropf und machte weise Mienen, Richts war mir recht, bald hatt' ich dies bald jenes Bu tabeln, und die armlichfte Berachtung

ir gur Berachtung mir nicht tief genung, bamit jenen Dichter zu bestrafen: ch faum mar nun bas Stud beendigt, fiebe, zeigte fich ber Born ber Gotter, (Freunde, : glaubt boch Gotter? thut's um Gottes willen!) ! legten mir gur ichweren Strafe auf Chorus durch dies lange Stud zu mandeln, ologus und Epilogus ju merden, Euch jum gunft'gen Mitleid umzubreben; armt Euch, lagt Euch boch bas Stuck gefallen, nft muß ich noch im andern Buge thun. tropet nicht auf Eure Sicherheit, B 3hr nicht auch an Euch und Euren Rindern : Schmach erlebt, daß fie als Chor, daß fic Epiloge mandern : feht, ich barf leibe nicht in's Stud hinein, und drum eu! benn bier fommt ichon ber Bauberer. Ab.

Polykomikus
tellt mit seinem Stade ein und spricht:
Baubrer bin ich, Polykomikus genannt,
meit und breit bei Fürsten wohl bekannt,
that nach meiner alten Weise
eben eine weite Reise,
war' ich endlich wieder hier zu Haus,
warlich, ich geh' nun in langer Zeit nicht aus.
m Kuckuck! ja! (doch still, ich will nicht fluchen)
drei Jahrhunderten will ich Niemand besuchen.
ist beim Zaubern doch kein ächter Segen,
um will ich das Gewerb bei Seite legen.

Die Einsamkeit soll mir recht schon bekommen, Ich habe lange nicht Arznei genommen, Der neuste Lieffinn liegt noch ungelesen, Ich lasse von der Dummheit andre genesen, Und bleibe selbst ein Narr, ein dummer Leusel, Die Menschenliebe geht zu weit, das ist kein Zweisel. Boll Staub sind meine Bucher und mein Lisch Und nirgends seh' ich einen Flederwisch.

Dun an's Studiren rasch hinan,
So wird aus mir vielleicht ein ganzer Mann;
Es ist nur um eine kleine Muh,
So ist man baldigst ein Genie,
Daß man im Stande ist, Gesche vorzuschreiben,
Und wie man will, sein Wesen dann zn treiben;
Ein Zaubrer bin ich nur, weil man muß was erwerben,
Denn sonst mußt' ich ja warlich. hungers sterben,
Durch dies Gewerbe kann ich unabhängig leben
Und unermudet nach den Wissenschaften streben:
So will ich denn nur frisch studiren,
Es muß ja doch zu etwas führen.

Er sest sich nieder und vertieft sich in den Wissenschaften.

Bilbvermachener Balb.

Epfippus, Simonides.

Lnsippus.

Da find wir nun in der Wildniß. — Simonides.

Ja, in ber wildeften, die ich noch gefehn habe.



Lnfippus.

Muß sich Beisheit denn so abseits thun?

Gimonides.

Die Ginfamfeit muß ihr boch gut bekommen.

Lpfippus.

3nm henter noch einmal, wir werben wie bie Rarren herumgeschickt und haben nicht einmal freie Dost bekommen.

Simonibes.

Ja, keine Station erstreckt sich bis hieher.

Lysippus.

11nd fieh nur, nirgend feh' ich Baufer.

Simonides.

Oder Menschen.

: .

Ensippus.

3a nicht einmal Bauern.

Simonibes.

Bas nun ein Gefandter wohl hier machen foll? Enfinnus.

Bier follen wir nun unfer Gelb vergehren.

Simonides.

Wenn man noch fragen tonnte, wo der Weg hinginge! `Lnfippus.

Oder herkame.

Simonides.

Bier ift gar fein Weg.

Lysippus.

Michts als Baume, Straucher, Felfen, verfluchtes Infraut. Mir fallen lauter Sterbegebanken ein.

Simonibes.

Aber Sie haben ja bie Bollmacht bei fich.

Epfippus.

Bas fann bie uns hier nugen?

Gimonibes.

Aber bas tonigliche Siegel.

Lnfippus.

Rehmt doch nur Vernunft an, herr Setretar, bie Baume konnen ja nicht lesen.

Simonides.

Berdient's denn aber der Pring, daß man sich feis netwegen in biefe Todesgefahr begiebt?

Lnfippus.

Ach, was kann er verdienen! Bir find ausgebilbete Menschen und vollendet; es ift aber noch ungewiß, was, troß aller Zauberei, troß unfrer Ausopferung aus ihm wird.

Simonibes.

Wenn wir nur einen Compaß mitgenommen hatten, bag wir wußten, in welcher Weltgegend wir uns befanden.

Lnsippus.

Rann man bas an foldem Dinge febn?

Gimonides.

Ohne Zweifel.

Lulippus.

Ich dachte, er ware nur auf der Gee gu ger brauchen.

Simonides.

Wenn wir fo überzwerch ploglich in Amerita hins eingeriethen, oder in einen andern fremden Belttheil.

Lnsippus.

So fonnten wir bei ber Gelegenheit eine neue

Strafe Davis entbeden. Glaubst Du benn auch, daß ie Pole eingebruckt find?

Simonibes.

Man fagt's.

Lnfippus.

Wenn uns unfre Gelehrsamkeit nur aus der Irre welfen wollte.

Simonibes.

Bas gebt benn ba?

Epfippus.

Gottlob, ein heiliger Einsiedler, ber feinen Rofen, rang abbetet. —

Der Balbbruber.

Balbbruber.

Sergieb uns unfre Schuld, wie wir vergeben. — Bewiß, ein schoner Wunsch; o wenn die Seele Kur immer die magnet'sche Kraft empfande, Die fie jum himmel zieht: doch ruckwarts zieht Die Erde und so schweben wir im Zweisel Ind wissen nicht, wofür wir uns entscheiden.

Iaß uns los, du unbarmherz'ge Erde,
Damit die Seele ihre Flügel prüfe,
Im klaren Element des Lichtes webe,
Ind sich dem Aether, ihrer Quelle, nahe.

Lnfippus.

Seid uns gegrußt und erlaubt, bag wir Euch in turem Gebete unterbrechen.

Baldbruber.

36 nehme Guren Brug bantbar an.

Lnfippus.

3ch bin ein Gefandter, ein Abgefandter, wenn

Ihr die Bedeutung dieses Wortes und meine Burde versicht; — hier, seht Ihr, ift die konigliche Bolls macht, — eigenhandig unterschrieben, Gottlieb simpel weg, — hier das Petschaft, — nun seht's nur an, benn so was kommt Euch selten in die Augen.

Baldbruder.

Schon gut.

Lnsippus.

Sabt Ihr Euch genug verwundert, Ihr guter unsichuldiger Balbbruder? — Ja und nicht mahr, Ihr findet doch, daß ich so ziemlich herablassend bin?

Baldbruber.

O ja. —

Lnsippus.

Die Sitten, seht Ihr, Herr Balbbruber, verfeisnern sich in unserer großen Welt von Tage zu Tage, bas ist keine Uebertreibung, wir bringen es in ber Menschenliebe schon ziemlich weit, und es werden alle Tage neue Sage selbst von hoher Hand genehmigt, bie vor zehn Jahren die ärgste Regerei waren, und barum habe ich auch mit Euch und Eurem Stande ein gewisses Mitseid. Aufgeklärt bin ich so ziemlich, um Euren Nosenkranz da gehörig zu verachten, aber Ihr seid ja auch ein Mensch und konnt nicht bafür, daß Ihr nicht mehr erleuchtet seid.

Baldbruder.

Freilich nicht. — habt Ihr mir aber außerbem noch etwas zu sagen?

Lysippus.

Nicht viel. Wift Ihr vielleicht, wo wohnt benn ber Zauberer, — Sefretair, wie ist ber verwunschte Name?

Simonides, die Coreibtafel nachfebend. Polyfomifus.

Lnfippus.

Gang recht. — Alfo, wo diefer Mann fich aufe balt, ober wohnt.

Baldbruder.

Bei jener Eiche findet sich ein Fußsteig, Wenn Ihr von dort den dicksten Wald durchschneibet Und immer in gerader Richtung bleibt, So kommt Ihr endlich einem Felsen nah, Der schwarz gebrannt und wust und traurig sieht, Bon oben wächst in Buschen Spheu nieder; Dort ist die Wohnung dieses Zauberers.

Enfippus.

Bielen Dank, mein Freund, mas für eine Art von Menschen ist er benn ohngefähr?

Baldbruder.

Ein Riese, noch einmal so groß als Menschen, Und murr'schen Tempraments; schon mancher suchte Mit Schaden seine mächtige Bekanntschaft.
Benn Ihr ihn nicht bei guter Laune tresst, So achtet er des Siegels und der Bollmacht So wenig als des Königs Namenszug.
Oft hat er keine Lust, mit Zaubereien Sich zu beschäftgen, dann verwandelt er Sich schnell in mancherlei Gestalten: bald Ist er ein Mensch, ein Thier, ein sließend Wasser, Ein lodernd Feuer, aber immer schrecklich.
Lebt wohl, ich muß zu meiner stillen Klause.

Lyfippus.

Lebt mohl. — Das muß ja auf die Art ein rechter verruchter Rerl fein.

Simonides.

Sie haben ben Bortritt bei ihm, ich bleibe in ber Antichamber.

Lysippus.

Mein, Schretair, Sie überreichen die Bollmacht.

Simonibes.

Nein, daß ich mich deffen nimmermehr erkuhnte.

Lyfippus.

Es ift Ihre Schuldigkeit.

Simonides.

3ch verrichte nur ben fleinen Dienft.

Lnsippus.

Bas nennen Sie ben fleinen Dienft?

Simonides.

Die wirklichen Geschäfte. — Sie thun ben größen Schein ab.

Lysippus.

Nimmermehr fomm' ich ihm nahe. — Dug fich ein Kerl unterstehn, sich zu verwandeln, wenn man ihm des Konigs Brief und Siegel zeigt?

Simonides.

Es ift vielleicht ein Naturfehler an ihm, fut ben er nicht kann.

Lnsippus.

Ei mas! - Ich bachte, mir liegen ben Pringen lieber in seiner Raserei umfommen.

Simonibes.

Das lauft aber gegen unfre Pflicht.

Lnsippus.

Ei was Pflicht? - Wenn mich der Riefe auf:

frift, fo hat mein Leben und meine Pflicht zugleich cin Ende.

Simonides.

Aber ber Patriotismus.

Lulippus.

Ja, daß ich boch ein Darr mare!

Beremias tritt auf.

Simonibes.

Bas ift das fur eine Diggeburt?

Lnfippus.

Der ba? Er fieht aus wie ein Rohlenbrenner.

Simonibes.

Aber er hat einen Soder und ichielt, dabei tragt er Strumpfe von zweierlei Farbe: gang gewiß ein Sonderling.

Lnfippus.

Er affektirt im Bange, er will ein leifes Sinken ausbruden und es gerath ihm zu plump. .

geremias

geht an ihnen borbei, er fingt:

Den Teufel tennt fast Niemand Und war' er noch fo dick;

Das Auge fieht nicht die Band Und das ift großes Gluck.

Sonst lebte sich's so sicher nicht Im Tageslicht, am Tageslicht.

Die Tugend fennt ein jeder

Und mar' fie unfichtbar;

Es sucht fie feiner, weder Bei blond' noch greisem Saar. Drum lebt ein jeder so in Ruh Krifch immer ju, frisch immer gu.

Diefe Gefellen bort icheinen mir ein paar Rarren in fein. — Gute Jagb, wenne Glud will.

Lusippus.

Bas hat uns ber himmel an Euch beschert, Roh. lenbrenner, einen Freund oder einen Efel?

Beremias.

Beides, meine hochgeehrtesten herren. — Bollt 3hr mich vielleicht fprechen?

Lyfippus.

Das mare auch der Muhe werth gewesen, so weit darnach ju reifen.

Beremias.

Warum nicht? — O Gott, mich befuchen viele Leute, Leute aus allen Standen; nach meinem herrn wußt' ich keinen, ber hier in ber Wildniß so viel galte.

Lnsippus.

Ber ift Dein Herr?

Jeremias.

Ich kennt meinen herrn nicht? o da seib Ihr ubel bran. — Rennt Ihr ben großen Mann, ben größten Mann, ben Polykomikus nicht?

Lyfippus.

O den fennen wir fefr gut, zu ihm wollen wir eben.

Jeremias.

D welches Glud, daß wir uns alfo angetroffen baben, denn ich bin fein Thurfteber, fein armer un-

wurdiger Bedienter, sein Aufwarter, einer, der Schafssel und Teller für ihn abwäscht, der die Stuben aussegt und seine Schriften abschreibt, sie ihm auch zus weilen erklärt, wenn er sie wieder vergessen hat. Des Sonntags halte ich ihm eine Predigt, damit ich ihm doch auch für seine Seele nühlich bin, ich singe aber den Kanzelvers selber vorher, damit er nicht den Aufwand mit einem Küster zu bestreiten hat, denn Sparzsamkeit ist doch die erste Lugend in der Welt.

Lnfippus.

Bas haben wir hier in der Wildnis fur einen Polyhiftor aufgegriffen.

Simonides.

Ein großer und ein überaus praftischer Mann.

Lysippus.

- Er ift leicht mehr werth, als fein Berr.

Beremias.

Außerdem hab' ich auch das Thurstehen aus dem Grunde studirt, und so leicht einem diese Wissenschaft im Anfange vortommt, so viele und große Schwierige feiten zeigen sich doch hernach; man kann nachher kaum an die Bescheidenheit mehr zuruckbenken, wenn man es erst weit gebracht hat.

Enfippus.

Excentrisch scheint Er mir doch.

Beremias.

Bielleicht gar verruckt.

Lyfippus.

Berruckt nun wohl eben nicht, benn bagu mußten wir noch mehr psychologische Merkmale sammeln. — Bon welcher Art ist benn Dein herr?

Jeremias.

O er ift unvergleichlich. So fanft wie ein Rind, fo liebreich wie eine Laube.

Lnfippus.

Man beschrieb ihn uns als einen Rannibalen.

geremias.

Nun ja, so wird die Lugend gelaftert: glaubt feine Solbe bavon, Ihr meine verchrungewurdigen herren; selbst der Satan spricht von meinem herrn Gutes, also lagt Euch dadurch nicht irre machen.

Lulippus.

Mun, fo wollen wir benn gehn.

gereffias.

Sabt Ihr vielleicht Briefe an ihn?

Lpsippus.

Ja, hier ift eine große tonigliche Bollmacht.

geremias.

Beigt doch. — Ei, recht hubsch geschrieben, und schon geflegelt: Ihr führt einen Affen im Childe?

Lpfippus.

Ja, allerdings.

Jeremias.

Mnn das ift brav, von Cuch. — Wollt Ihr hier biefen Fußpfad einschlagen? — Ich will Euch folgen. —

Sie gehn, er hinter ihnen und verwandelt fich ploglich in einen großen Bogel.

Lyfippus, obne fic umaufebn.

Ift es noch weit?

Beremias, fcnarrend.

Gar nicht.

Enfippus, fic umfebend.

Bas Tenfel haben wir denn hier? Wer feid Ihr? Jeremias.

Der Eulentonig.

Lpfippus.

Ber?

Jeremias.

Konnt Ihr nicht gut horen? — Gulenfonig!

Bas ist das?

Jeremias.

Ein Mann, der über die Gulen herricht.

Lysippus.

Bo ift der Rohlenbrenner geblieben?

Jeremias.

Soblenbrenner? Ihr rast, ich spreche schon eine albe Stunde mit Euch und Ihr habt mich ja gebes m, Euch zum Polykomikus zu fuhren, der Euch fress will, da Ihr den Weg nicht mußtet.

Lysippus.

Simonides!

Simonibes.

herr Ambaffadeur!

Lulippus.

Wenn ich schlafe, so gebe ich Dir die Erlaubniß, ich aufzuwecken.

Simonibes.

Ben ich nicht traume, fo machen wir. Sie ftebn in tiefen Bebanten.

Reremias

verwandelt fich in feine erfte Geftalt.

Run, wollen wir nicht gehn, meine herren?

Beibe.

Sieh da! — der Thursteher!

Lufippus.

Rohlenbrenner, fo eben kam mir's vor, als wenn ein Gulenkonig mit uns ginge. 19

Beremias.

Ei, welche Schwarmerelen!

Simonibes.

Mein, gewiß.

Jeremias.

Si, schworen Sie boch nicht, es giebt gar feine Eulenkönige. Ich bin Ihnen nicht von ber Seite gegangen. Gehn Sie nur gu, es wird fpat. Sie gebn, er verwandelt fich in einen großen Affen. Sallu! hallu!

Lysippus.

Bas giebt's, herr Thursteher? — O ach l Sie monides!

Simonides.

Lulippus!

Lulippus.

Mir vergehn die Sinne, - aller Berftand. - Sundert gegen eine, ich werde toll.

Beremias, ftotternb.

Sa — habens ni — nicht den Eu — Eu — Eu —

Lulippus.

Eulenkonig?

Jeremias. 🦿

Ich bin sein Saushofmeister, — Aff, Gras — Grasaff, sonst auch genannt Grasemucke, sing' liebliche Lieder; neh — nehm sich vor dem Kohlenbrenner in Acht: er ist ein Berrather!

La — la — la — lacht boch,

Ba — wa — wa — wacht Ihr noch?

Lu — tu — tu — tummle dich?

Berstand, — o — sa — sa — sammle dich.

Use Ente. Jup! wohin meine Herren!

Use Affe. Ba — wa — warum lacht Ihr nicht?

Use Seremias. Meine Herren, wir kommen zu spät.

Enfippus.

Warum foll ich mich langer geniren?

Toller und toller! Boller und voller Mein Gehirn; Dieser Koller Ach was soll er In der Stirn?

Gimonides.

Auf! auf! zum lustigen Reigen! Laßt Ructuck und Ganserich schweigen, Die Fiedel klinge darein.

Beibe.

Luftig zum jauchzenden Reihn, Bernunft foll niemals, niemals unter uns fein.

Jeremias, fingend.
Wie sie schwärmen!
Wie sie larmen!
Immer dreister,
Lieben Meister!
Kunftig wird's Such gar nicht fehlen Um Hofe alle Gunst ju stehlen. Alle brei mit Cangen.

Juchhei, hopfafa! Dalberei, hopfafa; Immer zu Ohne Ruh. Poplala Ja, ja, Dichts als hopfafa! - Gie fomarmen al.

# Boble bes Polytomitus.

# Polnfomifus.

Jeremias! - 3ch bin fo mube, benn - meine Schriften - eine gewisse Langeweile ift boch marlich im. mer mit geiftreichet Grundlichfeit verbunden. - 3ch babe beut in meinem besten Buche ju viel und mit zu großer Freude gelefen. - Jeremias!

Jeremias tritt auf.

Polnfomifus.

Saft Du bas Bett icon gemacht, Bedienter?

geremias.

D ja, anadiger Berr.

Polnfomifus.

Bas ift Dir, Du fiehst so schalthaft aus, Du baft gewiß wieder einen Streich ausgeführt?

geremias.

O mein Berr, alle Ribben thun weh Dom entsetlichen wilden Belache:

'Rommt Guch Bolf aus ber Stadt Guch ju febn.

Bollen Rath, und nun fragen fie mich Boller Briebeit und find Pfpchologen; Bin erft ernft und firre fie mir, lak sie treu dann mir alles erzählen: Dann beginnt unvermerft mein Gefodtt. Zener alte sehr liebliche Spaff: Bin bald Bogel - bald Aff' und bann Menfch, Nch sehr bald ward der Rest des Berstands Bie gestoben so weit in die Luft: Ind nun tangen und schwärmen sie rasend immer wilder und wilder dahin, Me Baume ftehn da voll Erstaunen, Me Relfen betrachten verwundernd Diefes Chor, das so toll da herumschwarmt: Ind nun laff' ich fie dort in dem Bald. ind Ihr eigen Gelächter halt munter Diese Marren, sie taumeln noch immer 3on Gestrauch ju Gestrauch und betrachten Bald ben Simmel, die Erde, die Luft Ind belachen wie toll was sie sehn: luf ein Sahr ift ber Ernft fur fie tobt. ) mein herr, konnt Ihr Euch benn mas Luftigers benfen?

Polntomitus.

On bleibst boch immer ber Alte. - Gnte Racht. Er geht in feine Schlaftammer.

Jeremias.

Gute Nacht. - Jest jum Abendsegen. Er fest fic jum Lefen nieber.

#### Dorus Landhaus.

Belifanus allein.

3ch fann nicht ruhn, die Gorge treibt mich fruh, Noch che bie muntre Sonn' vom Schlaf ermacht, Bon meinem Lager. - O wie wechselnd ift Doch mein Gemuth, fo mandelbar, veranderlich Ift nichts mehr in der weiten Belt: denn bald Bin ich so gludlich, so von Bergen froh, Co in mir felber groß, daß ich mit Frechheit Die Sterne pflucken mochte, und wie Blumen Bum Krange fur mein haupt gusammen flechten. Ein Augenblick, fo wechselt biefe Rlut, Sie tritt gurud und macht bas Ufer nacht, Und armlich bunft mir bann mein ganges Innre: Dann fonnt' ich mit bem Bettler tauschen, fterben, In ferne, niebesuchte Bohlen friechen, In ewiger Betrachtung meines Jammers Ein langes quaalenvolles Leben fcmachten : . Dann feh ich ihren Blid, ein Lacheln grußt Den eingefrummten Beift und alles ift Bergeffen, mir gehort die gange Belt. -Bald fommt bas Bild ber gottlichen Rleora Und geht an mir mit ernstem Schritt vorüber: D dann verfint' ich tief, die Erde weicht Bor meinen Rugen und ich taumle trunfen; Best denk' ich, wie Kleora lachelte Und Lila's Lacheln ift fein Lacheln mehr, Und fie fteht arm und durftig bei ber Pracht. Die Strahlen aller Sonnen gehn mit jener Und Lila bleibt in truber Dunkelheit. Dann fag' ich wieder: nein, wie Lila mar

toch nie ein Madchen; diese Huld und Milbe, dies himmlische in ihrem sanften Auge, der stille Glanz der Lieblichkeit, die sich m keine harten Worten fesseln läßt, — welche Quaal in dem verwirrten Bufen!

Lila tritt auf.

Lila.

Sort Ihr mohl, wie die Lerche fingt? Belifanus.

O ja, liebe Lila.

Lila.

Ihr feid immer fruh munter, die Leute aus der btadt fchlafen sonft gern langer.

Belifanus.

O wer tann schlafen, ber an Lila bentt?

Lila.

Ihr fangt icon wieder an.

Belifanus.

Bore mich.

Lila.

3ch darf nichts boren. .

Belifanus.

Bift Du so grausam? Kannst Du es mit diefer Bils nug fein?

Lilas

Ihr wist nicht, was Ihr wollt, und darum muß ich fein.

Belifanus.

Du bringft mich jur Berzweiflung.

Lila.

Dahin bin ich durch Euch schon långst getommen.

## Belifanus.

Warum bist Du so liebenswurdig.

Lila.

Warum seid Ihr, - doch, ich will schweigen. 3ch mag Euch nichts hartes sagen.

Belifanus.

O fag es, was kummern mich die Worte, wenn Du mein Berg zerreißest.

#### Lila.

Ich kann Euch nicht lieben, ich kann nicht; was qualt Ihr mich und Euch? — Soll ich von Kleon laffen? Ihr feit rafent, wenn Ihr es fordert; ich bin schlecht, wenn ich ihn vergesse. Soll ich schlecht, wollt Ihr mahns sinnig sein?

, Belifanus.

O Lila 1 1

Lila.

Lebt mohl. - Gie geht ab.

## Belifanus.

Und was soll ich ihr nun sagen? — Ich kann nicht fort, ich kann nicht bleiben. Mein Herz will im Busen zerspringen und doch hat sie Recht. — O ja, aber es ist Unsinn, Raserei, hier von Recht und Unrecht zu spreschen, nur daran zu denken. — Ich will in den tiefsten Bald gehn und mich vor meinen Gedanken verbers gen, oder sie recht liebevoll um mich her versammeln; der Krieg der widerstreitenden Gesühle wird von neuem beginnen. — Ich wollte, ich wäre todt, dann wurde Lila meinen Verlust und meine Liebe sühlen. — Gebt ab.

Walb. Wor ber Sohle bes Polytomitus.

Jeremias fist, an einen Felfen gelehnt, und lieft aufmerkfam in einem Buche.

geremias.

Die Sonne geht schon auf, ba ift ce gerade die rechte Beit, um seinen Geist zu beschäftigen.

. Catan tritt aus bem Balbe beraus.

Satan.

Mun Jeremias, wie geht es Dir?

Jeremias.

O unterthanigster Rnecht, gut, Ihro Ercelleng auf: juwarten.

Satan.

Bas liefest Du denn da mit so vieler Austrengung.

Jeremias.

Ein recht gutes Buch, das den Titel führt: religibse Morgenbetrachtungen.

## Satan.

On tehrst Dich gang um, mein lieber Freund, Du wirft mir gar zu fromm, ein wenig kann ber heuchelei wegen nicht schaben, und bas thu' ich wohl selber, aber zuviel bavon ist ungesund.

# Jeremias.

Wie man es nimmt, hochzuverehrender Herr Satan, nachdem man es genißt. Und warum sollen wir denn immer so ruchlos in den Tag hineinleben? Dabei kommt doch auch nicht viel heraus.

## Satan.

Freund, Du argerst mich, baf Du Dich nach und nach so ganglich verwandelft.

## Beremias.

Der Verstand kommt einem erst mit den Jahren, das ist einmal so im Laufe der Natur und es ist nicht zu anz bern. Sehn Sie, unbegreiflich ergogen mich diese Morz genbetrachtungen, der Aufgang der Sonne und das Entz zucken und Erwachen der Natur ist recht poetisch beschrieben, und so sig' ich nun hier und vergleiche so wie die Sonne hoher steigt, Zug für Zug die Copie mit dem Original. Ich lerne daraus ganz klar, auf welche Irt man nimmermehr den Morgen beschreiben sollte, und dar mit ist doch bei alle dem schon vieles gewonnen.

#### Satan.

Es ift aber doch immer religibse, und das Wort ift mir in den Tod verhaßt.

## Jeremias.

Im Grunde besagt es nur der Titel so, benn wenn man es religibse liest, freilich so ist es, bann sind aber auch alle Bucher religibse.

### Satan.

Seit wann bift Du benn fo fpigfindig geworden?

Ach gnabiger herr Satan, man sucht boch seine Seele auf alle mögliche Art auszubilden. — Wie geht es benn sonst mit Ihren Projekten?

## · Satan.

Ich habe sie ganz und gar aufgegeben und lebe nun nur so in den Tag hinein; so lange man noch nicht über die Plane hinaus ist, ist man noch nicht weit gekommen.

## Jeremias.

Das fag' ich auch immer, befonders fur einen Dichter, 'wie Sic find.

Satan.

Du nennst mich einen Dichter?

geremias.

Den ersten Tragddiendichter in ber Welt, hochzuversehrender herr. In Dero Planen ist vielleicht nur das auszusehen, daß sie alle zu sehr aufs Gräßliche hinausslaufen. Es fehlt hin und wieder die schone Simplicität der griechischen Tragddie.

Sátan.

Bie meinst Du bas?

geremias.

Sie fangen es mit einem Borte zu teufelmäßig an, zu satanisch, zu hollenbrandisch: freilich macht es Effekt, aber, bester herr, Sie gerathen zu oft in's Manicrirte. Die reine Schonheit, herr Satan! Die reine Schonheit, bas ift's, wonach wir ein Trachten empsinden.

Satan.

3ch glaube Du bist rafend geworden. Ein Dichter ! lieber gar ein Berliebter! — Bas macht Dein herr?

Jeremias.

Immer noch der Alte, der Wohlthater des Menichen, gefchlechts.

Satan.

Sat er sich das noch nicht abgewohnt?

geremias.

Gang verseffen ift er barauf, es wird mit jedem Tage arger.

Satan.

Er schläft wohl noch?

Jeremias.

Wenn er nicht studirt, gewiß.

Satan.

Ruf ihn doch, ich mochte ihn wohl wieder einmal sprechen.

Jeremias.

Belieben Sie nur zu flingeln, fo tommt er von felbft.

Satan.

Es wird mir wohl um's Herz thun, ihn nach fo langer Beit wieder zu sehn. Er etingete.

Poly tomitus mit ber Rachtmuge aus bem Benfter.

Polyfomifus.

Will mich ein Fremder fennen lernen?

Beremias.

Der herr Satan wollten gern bas Bergnugen haben.

Satan.

Nun wie gehts, Du alter Kalmaufer? Du Stuben, siger? Bas fur neue Gedanken haft Du mit Deinem Ropfe herausgebracht?

Polykomikus.

Sehr höflich die Dage abnehmend.

Meinen Sie mich, mein Werthgeschäßtefter?

Satan.

Mich? Ben sonft, Du Eselsgesicht? 3ch glaube Du spielst ben hofmann auf Deine alten Tage?

Polyfomifus.

Mit wem hab' ich denn die Ehre ju fprechen?

Satan.

Ei so stell Dich, hans hasenfuß! — Die Rolle fleis det Dich sehr schlecht.

## Polyfomifus.

Mein Werther, ich hatte erst die Absicht, Sie mit Humanitat zu überwältigen; aber ich sehe wohl, daß das die Perl vor die Saue werfen hieße; Sie werden es also nicht ungutig nehmen, wenn ich nunmehr das Nauhe herauskehre.

Satan.

Mir fo gu begegnen.

Polyfomitus.

Ja Niemand anders als Ihnen, gerade Ihnen, weil Sie es sind. Ich wollte unsern ehemaligen Umgang auf eine höfliche Art abbrechen, aber jest seh' ich mich gend, thigt, Ihnen ohne weitre Umstände mein haus zu vers bieten.

#### Satan.

O mein Lieber, wenn Er ohne den Satan leben kann, fo ist das gut fur ihn, deswegen braucht er noch nicht so den Renommisten zu spielen.

## Polyfomifus.

Wenn man sich auf die Moral applizirt, so wie ich gegenwärtig thue, so kann man Sie füglich entbehren. Mein bester Herr Satan, ich muß Ihnen gestehn, daß alle Leute von Ihnen sagen, Sie wären ein unmoralischer Bursche. Was für Teufeleien fangen Sie in unserm Jahrhundert an! Mit einem Wort, ich will nichts mit Ihnen zu schaffen haben. Er wiest das Fenster zu.

## Satan jornig.

Du undankbarer Knauser! Tugendschelm! Bergiltst Du so, was ich fur Dich gethan? Wer wars, der Dir zuerst der Menschen Zutraun Und ihre tolpische Berehrung schenkte? Wer, Charlatan, bekenn' es, war der Mann, Der Dich zuerst den Gründlichen genannt? Wer brachte Dich in Ruf des Weitbelesenen? Wer schlug die andern mit ägnptscher Blindheit, So daß sie glaubten, daß Dein bischen, wen'ger Als bischen Gucken wirklich Sehen sei? Kam nicht ein Potentate nach dem andern, Ja Abel, Mittelstand, und Bauernwelt, Bei Dir, Unwissenheit, sich Raths erholen? Um Dich zu stürzen brauch' ich Dich nicht dummer Zu machen, andre nur ein wenig klüger, Und warlich, dies geschieht heut Nachmittag. Wenn dann die Welt ihr Mittagsschläschen hält, Soll jeder sich nachher die Augen reiben, Hinweg den Aberglauben treiben.

Jeremias.

Sie erhigen fich.

Satan.

Und Du, Bedientenbrut jener Undankbarkeit! — Was foll ich zu Dir fagen?

Jeremias.

Alles, mas Ihnen gefällig ift.

Satan.

Aber ich bin ein Thor, daß ich mich fo årgre.

Jeremias.

Mein herr hat sich gang verandert, das ift wahr, aber ich bachte, Sie wußten das schon.

Satan.

Ift es nicht mahr, Jeremias, daß er mir alles zu banken hat?

Jeremias.

Bolltommen alles, ja mehr als alles.

#### Satan.

36 habe ihm Vorschub in allen Wissenschaften gethan, ich habe das Schulgeld fur ihn bezahlt, ich habe so viel an ihn gewandt, — und nun begegnet er mir so?

### geremias.

Er meint nun, er ftebe auf feinen Beinen fest genug.

#### Satan.

Schon gut, — Du wirst fehn, wie sich bas in Rur: gem andern wird. Gest ab.

### geremias.

Wird der alte Kerl nicht ganz kindisch? Wenn der Teufel erst die Sachen so ernsthaft nimmt, so ist wenig Freude mehr in der Welt zu hoffen. — Der Mann ist gar nicht mehr, was er in der Jugend war: so gar vers drießlich habe ich ihn noch nie gesehn. — Aber da hat er mich nun in den Morgenbetrachtungen unters brochen. Er fängt wieder an zu lesen.

Epfippus und Gim on i des treten unter lautem Lachen auf.

## Lysippus.

Sa ha ha! — Legationssefretar, ich wollte, daß der Teufel dies verfluchte Lachen holte, ha ha ha!

## Simonides.

Sa ha ha! — Ja, wenn Sie nur wenigstens Ihren Big unterdrucken wollten. Ha ha ha! ich komme um vor Lachen, ha ha ha!

Lysippus.

Ein guter Ginfall! ha ha ha!

Simonibes.

Ha ha ha! Aber auf Chre, ha ha ha! Ihro Ers cellenz, kein Einfall, ha ha ha! Es ist mein Ernkte ha ha ha!

Lufippus.

Sefretar, — ha ha ha! Lagt das Spagen, ha ha ha! sonst werde ich bose! ha ha ha!

Simonibes.

Bose? ha ha ha!

Lnfippus.

Sa ha ha! Ihr habt gut Lachen, ha ha ha! - aber ich gebe Euch den Abschied.

Simonibes.

Ha ha hal

Lnfippus.

Sa ha ha! Sie lachen.

Simonides.

· Sieh, ist das nicht — ha ha ha!

Lnfippus.

Ja, ist bas nicht — ha ha ha!

Geremias betrabt.

Meine herren, darf ich die Urfach wiffen, warnm Sie mich auszulachen belieben?

Lysippus.

Sa ha ha! Bist Du nicht, Kerl, - Eulenfürst?

Simonibes.

Und dann wieder, — ha ha, — o cs ist zum Todt lachen, ha ha ha!

: Jeremias weine.

O meine herren, ein tugendsames Gemuth verdient ewiß nicht, daß es den Leuten so jum Spott wird.

Lnfippus.

Ba ba ba. Wer fpottet benn?

Gimonides.

haft Du uns nicht verirt? ha ha ha !

geremias.

Berirt? daß ich nicht mußte.

Lnfippus.

218 Gespenst, - und Wogel, ha ha ha, - und Bedienter und Rufter, - ha ha ha!

Beremias.

Ach lieber herr, ich habe hier meine Morgenandacht n aller Seelenruhe gehalten.

Lysippus.

Der Reel scheint bei alle dem unschuldig. Ha ha ha! Simonides.

Unichuld ! eine ungeheuer lacherliche Stee! Lage aberlant,

Jeremias.

Meine herrn, Sie fommen gewiß aus der Stadt? Lnfippus.

Getroffen! ha ha ha!

geremias.

Sie find ausnehmend vergnügter Complexion.

Simonides.

Moth lehrt beten. Ba ha ha!

Lpsippus.

Noth bricht Gifen. Sa ha hal

Polyfomitus aus ber Boble.

Polnfomitus.

Bas giebts denn hier zu larmen und zu lachen? 34 tann ba brinne keinen Gedanken beisammen behalten! Lyfippus.

Gedanken! ha ha ha!

Polyfomitus nachaffend.

Sa ha ha! Was ist denn bei einem Gedanken gu lachen!

Simonides.

Das weiß ich auch nicht, herr Gefandter, ha ha hal Polytomitus.

Und tadelt ihn und fällt in dasselbe Laster! Simonibes.

Laster! ba ba ba!

Lnfippus.

Sa ha hal Wie kann man nur über Lafter lachen? Polykomikus.

Jeremias !

Jeremias.

Sie lachen über alles.

Lnfippus.

Sich, fieh, Sefretair! - bie Efelsohren! ha ha ha!

Wie ehrwürdig! ha ha ha!

Polyfomitus geht ab.

Jeremias.

Meine werthesten Freunde, mein herr ist gewiß bofe, baß er so still wieder in's haus geht. Mäßigen Sie sich ja, sonft könnte Ihnen ein Unglud begegnen.

Lnfippus.

Mach mich nicht mit Unglud zu lachen! ha ha ! bolptomitus tommt mit einem ungeheuern Befen guruck.

Simonides.

.. Was wollt Ihr, Prophet?

Polyfomifus.

Den Unrath hier, als Euch, von meiner Thure fegen, Der meinem Hause sonst fast zu beschwerlich wird: jest, dent' ich, soll sich wohl das dumme Lachen legen, luch last Ihr's funftig wohl, daß Manner Ihr verirt, Dit, wenn's nach Wurde ging, das ganze Reich resaierten.

Den Scepter burch die Bank von ganz Europa führten. I Freunde, lernt doch erft, was Schmuck der Ohren fei! Dem Renner warlich nur, steht nur zu spotten frei; Ihr scheint mir Beide nur zwei junge Dilettanten, Die sich bis dato noch den Schnabel nicht verbrannten, Doch seht: Ihr Bubchen kommt bei mir just unrecht an, Euch zu bestrafen bin ich strafs der rechte Mann. fr fängt aus Leibesträften an zu segen. Lysippus und Simonides Klegen mit Staub und Laub in der Luft umber.

Lnfippus.

Enade! Enade!

Simonides.

Bir fliegen in ber Luft.

Lysippus.

Fegen Gie uns nicht aus ber Bufte herans.

Simonides.

Das Lachen ift an une nur eine Naturmertwur: bigfeit.

Lpfippus.

Nicht angeboren. — O ich bin ganz mit Staub bedeckt!

Gimonibes.

Dies Lachen entsteht nicht aus vernunftiger Ueber- legung, - ftellen Sie bas Fegen ein.

Lnfippus.

Es ift nichts weniger als ein Prufftein ber Babte beit, — brum Barmherzigfeit!

Polnfomifus.

Mun will ich aufhoren. Seid Ihr nun befehrt?

Lysippus.

3ch habe alle Laschen voll Stanb.

Polyfomifus.

Seid 3hr nun vernunftige Leute?

Simonibes.

Aufzuwarten, ich kann nicht aus den Augen sehn. Polykomikus.

Mun sprecht.

Enfippus.

Das Lachen haben wir auf Chre erft hier in ber Bafte befommen.

Polyfomifus.

Warum lach' ich benn nicht?

Simonibes.

Sic find die Luft gewohnt.

Polyfomifus.

Rebet.

Enfippus.

21ch, bas Fegen hat mich ju fehr mitgenommen.

Polnfomifus.

So tft bie Spreu nunmehr vom Baizen gereinigt.

Simonibes.

3ch habe Athem und Stimme verloren.

Polntomitus.

Ihr werdet kunftig wieder jur Ungeit luftig fein. bun fammelt Euch und redet.

Lnsippus.

Befter herr Prophet, wir find Abgefandte des Ro, igs Gottlieb.

Polnfomifus.

Bo ift Eure Bollmacht?

Lnsippus.

Sefretair l

Gimonibes.

Bier! Er überreicht ein Blatt.

Jeremias.

Bie mein herr die Augen verdreht! das habe ich it wohl vorgestellt.

Polnfomifus.

Bie, Ihr unverschamten, leichtsinnigen Buben, walt Ihr Euch unterstehn, mir mein muhseliges Fegen zu vergelten? Sich, Jeremias, die Frechheit! Er berreicht mir ein Blatt der Literaturzeitung, worin wein neustes Werk rezensirt ist. — Jeremias, lies; b bitte Dich um's Himmels Willen, ich hatte keizen Wiß!

Jeremia &

fclagt die Dande über den Ropf jufammen.

Reinen Big? O bas ift ja fast eben so verrucht. 18 wenn man sagte, Sie hatten feinen Berftand.

X. Band.

## Polykomikus.

Ich keinen Big? Und, Ihr Boswichter, bas ift Enre Bollmacht?

Lyfippus.

Schütteln Sie Ihre Ohren nicht so schrecklich gegen mich, — der Sekretair hat den Bock geschossen.

Gimonides.

Ohne meinen Billen, fürchterlichfter Berr Prophet. Enfippus.

Wenn er wieder auf das Fegen verfällt, fo find wir geliefert!

Simonibes.

In alle vier Winde hinein. — Allergnabigster, die Bosheit ruhrt bei meiner Shre von dem Eulenkönige her. Der besah unfre Bollmacht und hat uns das schlechte Ding da gewiß untergeschoben. hier ist aber die ursprüngliche Beglaubigung.

Polyfomifus fieft.

Wir von Gottes Enaden, Gottlieb der Erfte, ja, bas laff ich gelten.

Lpsippus.

Dem himmel fei Dank, daß wir der Gefahr ent ronnen find.

Polyfomifus.

Ich sche aus diesem allergnadigsten Handschreiben, daß man meine Bulfe für den jungen Kronpringen erwartet.

Lysippus.

Das ganze Land streckt die Sande nach Ihnen aus. Polykomikus.

Beremias, ich muß wieder in die Belt binein. -

Da, bewahre den Befen wohl, gieb Acht auf das baus, studire indessen in meinem Namen, halte Dich n den Wissenschaften fest und schlafe nicht so viel.

, Beremias.

Rann ich nicht fleinen Rath ertheilen?

Polyfomifus.

Wenn er bringend ift, sonft nicht. Aber dann imm auch alle funf Sinne zusammen. Wenn ce ein pichtiger Fall ift, mußt Du meine Ruckfehr erwars n. Kommen Sie, meine Herren Abgefandte.

Er geht mit ben Befandten ab.

Beremias tragt ben Befen in's Daus.

#### Dorus Garten

Dorus allein.

ich dacht' es wohl, es läßt der bofe Schmid 3on einem Tage mich jum andern warten, ind niemals braucht' ich noch die Feldgeräthschaft Bo nothig, alle Arbeit feiert und Die Knechte werden träge, — doch mich dunkt, ich hore ihn!

Der Schmid tommt.

Schmid.

der find die Sachen, und bewiß viel Arbeit haben fie gefostet.

Dorus.

Bas ift benn bas?

## €¢mi&

Ich will's erklaren mit Berlaub: seht nur, wie kunftlich ich die Egge An den Pflug geschmiedet und den Spaten dann Trophaen gleich hier oben festgemacht; So werd't Ihr auch den Karsten nicht vermissen, Er stedt hier hinten, warlich wie ein Kunstwert Erscheint nunmehr die mannichfaltge Arbeit.

Dorus.

Fast mecht' ich bose werben, benn was habt Ihr sonst gethan, als alles mir verdorben? Befahl ich nicht, bie Gisen nur zu schärfen, Bas fehlte zu ersegen, — bag ich's bann Auf meinen Acceen muthig brauchen fonnte?

Schmid.

36r wellt es brauchen?

Derus.

Mun, mas sonft?

Somit.

Ja bann ist meine Kunst gewiß verschwendet, Die Mübe gang, burchaus verloren. Sehr Ich nahm, was Ihr bei mir bestelltet, dreist Im allegorschen Sinn.

Dorus.

Ce feit Ihr nerrifd.

Somit.

Mein, Freund, ber Ther verrath fich eben baburch, Wenn er ber Menichen Werte mortlich nimmt. Es ift nur Ginfalt, ben Ginn zu begreifen, Der offenbar in jeder Nebe liegt,

muß auch wissen auf die Spur zu kommen, muß dabei was anders denken konnen.
nt' ich oft bei Fisch an Wogel, zur tung fällt bei Wogel mir die Kape e Gedanken, alles wird verknupft.

Dorus.

åttet weiser wohl als Schmid gehandelt, Ihr die Sachen unverknupft gelassen.

Schmid.

) nun weiß, daß Ihr auf planen Sinn t, foll mir's gewiß nicht mehr begegnen.

Dorus.

hmt sie mit und macht sie ordentlich.

Schmid.

eint Ihr simpel, denn sie find doch wohl dnfter Ordnung, migbraucht nicht die Wotter,

Dorus.

bringt Ihr einzeln fie guruck?

Schmid,

eţ

vieder Arbeit, aber funft'ge Boche.

Sie gebn as.

### Der Pallaft.

## Leander, Eurio, Gelinus ..

Curio.

Der neue Doktor macht auch fein Glud beim Pringen.

Leanber.

Es ift nicht möglich, da der Pring sich fur kluger balt, als feine Aerzte.

Gelinus.

Eine migliche Rranfheit!

Leanber.

Wenn wir nur erft den fremden Zauberer hierbatten, fo mare boch einige Hoffnung.

Der hof versammelt sich; ber Konig Gottlieb, feine Gemalin, ber alte Konig treten berein; nach ihnen Sicamber, hing von hingenfeld, die Rathe des Reiche, ber Argt und ber fremde Dottor, Gesolge. — Der König, so wie bie Bornehmsten, seten fic.

### Gbttlieb.

Wir haben leider mahrgenommen, daß teine Mes bizin bei unserm Sohne etwas anschlagen will, weder die einheimische, noch die fremde Arzneitunst find im Stande, ihn wieder herzustellen; wir haben uns daher genothigt gesehn, zu übernatürlichen Mitteln unsre Zuflucht zu nehmen, und erwarten nun mit größter Umgeduld den weltberühmten Zauberer. Such, Doktores, ist es vergönnt, Such unterthänigst zu beurlauben, denn wir können Eure hulflose Hulfe nunmehr füglich entbehren.

Die Dottores verbeugen fich und gehn ab.

Ronig.

3ch bin neugierig auf den Bauberer.

Gottlieb.

Bie fo, herr Bater?

Ronig.

Mun, ich meine nur, wie er wohl aussehn wird.

Gottlieb.

Wie wird er aussehn? Wie jeder andre Mensch, wie jeder von und; das Augerordentliche, mein bester herr Bater, steckt in ihm, auf das Aeußere muß man nie etwas geben.

Ronig.

Ich dachte nur von wegen der Efelsohren.

Gottlieb.

Sa, das ist ein ander Ding, das ist so ein eige nes charafteristisches Merkmal, vielleicht ein Mutters mal oder sonst dergleichen. — Aber unsre Gesandten bleiben sehr lange.

Ronigin.

Wenn sie sich nur in der Bufte nicht verlaufen baben.

Ly fippus und Simonides treten lautlachend herein.

Gottlieb.

Gefandten, ziemt es sich, mit Lachen vor uns zu erscheinen?

Lysippus.

Mein gnadigster Konig, ha ha ha!

Simonibes.

Mein Allergnädigster — ha ha ha —

Gottlieb.

Bas giebt's benn?

Lnfippus.

Sa ha ha, ber fürchterliche Zauberer ift gegens wartig.

Gottlieb.

Rann man denn feinen hofmann in eine Bufte schicken, ohne daß er gleich Sitten aus fremden Landern mitbringen muß?

Gelinus.

Aber die Mode ist lieblich, ha ha ha.

Curio.

Ein ehrwurdiger Gebrauch, ha ha ha.

Ronig.

Nun'wird bas fremde Laster bald am ganzen hofe einreißen. So wetterwendisch ist der Berstand bes Menschen.

Gottlieb.

Bo bleibt benn ber herr Zauberer?

Lnsippus.

Sa ha ha, er ift so groß, baß ihm erft beibe Thorflugel muffen aufgemacht werden.

Gottlieb.

Lacht nicht über alles; wollt Ihr ben Mann bes. wegen verspotten, weil Ihr klein feid?

Simonides.

Sa ha ha, — Ihro Majestat, wir sind gefegt und alles, aber, ha ha ha, das Lachen ist uns boch nicht vergangen.

"Polytomitus tritt mit feinem Stabe ein.

Polnfomifus.

Dier bin ich!

Gottlieb.

Das ift also ber Zauberer oder herenmeister. 5md Sie's?

Polhfomifus.

`3a.

Gottlieb.

Er fpricht fehr verständig, er hat ein gewisses, ne sçai quoi an sich, bas ihn außerst liebenswurig macht. — Mein lieber Getreuer, Sie mochten
tal zaubern. — Hol' boch einer ben Prinzen!

Polntomitus.

3ch will nicht zaubern, ich bin heut nicht dazu nfgelegt.

Ronig.

Er will fich gang fo wie die Birtuosen bitten laffen. Gottlich.

Sein Sie boch fo gutig.

Polnkomikus.

3ch fann nicht zaubern.

Gottlieb.

Cie werden une boch bas Bergnugen nicht verfagen. Dointomifus.

Es fann nicht geschehn. Berwandelt fich in einen Baum. Gottlieb.

Der Taufend!

Ronig.

Ein rares Runftstud!

### Gottlieb.

Meiner baterlichen Liebe gu Gefallen -

Polnfomifus.

Nimmermehr. Brennt als Feuer.

Gottlieb ..

Es follten mich auch diese hundert Goldftude nicht gereuen.

Polnfomifus.

vermandelt fich in feine naturliche Geftalt und nimmt fie.

Mun, warum haben Sie mir bas nicht gleich gefagt, so hatt' ich mir nicht so viele unnuge Dube gegeben.

Pring Berbino mit hanswurft, Reftor, Sie camber und Andere.

## Berbino.

Wo ist der Mann, der seine Kunft an mir vert suchen will?

Gottlieb.

Sprich mit mehrerer Chrerbietung von biefen. Manne, mein ungluckseliger Sohn. — Sie nehmen's ihm wohl nicht übel, das find fo seine Abwesenheiten.

## Polyfomifus.

Rleinigkeit fur mich, der unterdruckten Natur nachs zuhelfen! — Rommen Sie naber, mein junger, lies bensmurdiger Pring.

# Berbino.

Da bin ich, aber ce scheint mir, ale ware es mit ber sogenannten Cur noch im weiten Felbe.

Polyfomitus.

Wie das?

4

### Berbino.

Beil Ihr selbst erst von Gurer Unwissenheit mußtet ergestellt werden.

## Polyfomifus.

Ungemein naseweise Antworten, wie sie mir schon ! zuweilen in dergleichen Fallen vorgekommen find. Die Krankheit ist noch gar nicht eine der schlimmsten, nd ich denke, mit einem bischen Hererei wollen wir hon den Sieg davon tragen. — Haben Sie guten lppetit?

Berbino.

Ihr wollt mir doch wohl nicht von Gurem Beu ubieten?

# Polyfomifus.

O junger Mann, fommt nur erft in mein Alter, no lernt die Gaben Gottes gehörig wurdigen. — ich habe nun das Ganze ergrundet, seine Krankheit, iese seltsamen Zufälle, alles ruhrt vom Satan her, as ist so einer von feinen verfluchten Streichen.

Gottlieb.

Gott behut' und! — Bom Satan? — - Mue drangen fic neugierig um den Bauberer,

Curio.

Bom Satan?

Selinus.

Giebt's benn einen Gatan?

Polnfomifus.

Ob's einen giebt? Ich bin mit ihm aufgewachsen; nr waren in der Jugend die besten Freunde.

Ronigin.

Wie sieht er benn aus? Wie tragt er sich?

# Polyfomifus.

Ich könnte eben nicht sagen, daß sein Geschmad ber vorzüglichste mare. Was nun solch wildes Bolk gewöhnlich für einen Geschmad hat: ausschweisend, phantastisch, barod, eigensinnig, kurz außerst abegeschmadt.

Gottlieb.

Bor allen Dingen, was hat ber Kerl für eine Religion?

Polyfomifus.

Gar feine, bas ist es eben, wo ihn der Schuh druckt.

Gottlieb.

Muß bas Ding ben Freigeist spielen? Salt er fich also zu gar keiner Gemeine?

## Polyfomifus.

Durchaus nicht, das ist ja eben die Urfach, warum ich allen Umgang mit ihm abgebrochen habe; in feiner Gefellschaft gerath man in Gefahr, auch unmoralisch zu werben.

## Gottlieb.

Das glaub' ich, lieber Mann. — Es ift doch bei alledem eine narrische Einrichtung mit der Welt und bem Firmament, und so weiter, daß wir einen Satan haben muffen.

Berbino.

3ch mochte ben Mann fennen lernen.

### Gottlieb.

Beileibe nicht, mein Sohn, wer Pech angreift, besudelt sich, das ist wohl ein sehr mahrer Ausspruch.

Polykomikus.

Bon diesem Satan, diesem bofen Feinde ruhrt

siefe Krankheit her, um mir in der Welt Abbruch ju hun, und darum hat man sich an mich, als an den echten Mann, gewendet, um das llebel zu heben. — Aber wir wollen vor allen. Dingen den Zaubersegen prechen. Mit fürsterlichen Seterden.

Lag dich nicht vom bofen Reind bethoren. Rlug zu fein auf beine eigne Band. Deine Klugheit mochte dich verschren Bie ein wild ergluh'nder Fenerbrand. Borche immer auf der Mehrheit Stimme, Lebst du ftete in goldner Sicherhett, Und entflichft bes Feindes gift'gem Grimme, Des vielkopfgen großen Thieres Meid. Sprich, ist es denn nicht ungleich bequemer. Das zu glauben, was bein Bater glaubt? O gewiß, bei weitem angenehmer, Daß kein Zweifel dir die Ruhe raubt. Sieh, es minten dir die Blumenpfade, Die manch edler Fuß vor dir betrat: Schenft ber himmel nunmehr feine Gnade, Wird gur Befferung wohl baldigft Rath.

-- Nun, meine herren allerseits, Acht gegeben! -- Kunmehr wird die merkwurdige Verwandlung bes Pringen vor fich gehn! -- Er ichwenkt ben Stab.

Gottlieb.

Mun, mein Gohn, wie befindest Du Dich? Berbino.

Ich danke der gutigen Nachfrage, mein gnabigfter bater, vollkommen wohl, Ihnen gehorsamst aufguwarten.

Gottlieb.

Worein haben Gie ihn denn eigentlich verwandelt?

# Polyfomifus.

Sehn Sie's benn nicht? In einen hoffnungs vollen jungen Menfchen.

Gottlieb.

O dafur bin ich Ihnen unendlich verbunden.

Polnfomifus.

Der Zauber des verruchten Satans ift aber noch nicht vollkommen geloft; der Pring muß reisen, so lange, bis er den guten Geschmack antrifft, dann ift er außer aller Gefahr.

Gottlich.

Das ist Schade, daß wir ihn nun verlieren follen. Polykomikus.

Es ist nicht anders, das Schickfal hat es einmal fo beschlossen.

Berbino.

Laffen Sie mich, geliebtester Bater, wenn ich da burch meinem Miggeschick aus dem Wege gehe, so will ich mich sehr gerne dieser muhfeligen Reise unterziehn.

Gottlieb.

Billft Du mich verlaffen, mein lieber Sohn?

Ich komme bann jurud, mit Kenntnissen ausger ruftet, um Ihnen in Ihrem Alter besto mehr Freude ju machen.

Gottlieb.

26 Du gartliches Kind!

Berbino.

Glauben Sie mir, daß mein herz auch bei diesem Abschied von Ihnen leidet; ich habe meinen vormaligen

inn gang bei Seite gelegt, und sche nun alle aus ihrem mahren Gesichtspunkte an. Wie mich ber Kummer, den ich Ihnen bisher vers habe, aber ich will gewiß in der Zukunft alles in! Der ganze Dof weint.

### Gelinus.

t es nicht ein Unglud, daß wir einen fo unges vortrefflichen Prinzen verlieren follen?

### Sicamber.

re die aufrichtigste und ungeheucheltste Anbetung

### Berbino.

) muß aber vielleicht lange reifen, ehe ich in fo verderbten Zeitalter ben Geschmack antreffe. e mir ein solches Schicksal doch vor vierzig vder Jahren beschieden gewesen!

### Leander.

ein gnadigster Pring, vielleicht konnten Ihnen Grundfage ber Kritik als eine Art von ifer dienen; wenn ich also so frei sein bark, sie hiermit anzubieten —

## Berbino.

) nehme sie mit dem allergrößten Danke an erde mich fleißig bemuhen, den tiefen Sinn und weltbekannte grundliche Gelehrsamkeit darin zu en.

# Hanswurft.

rf ich Sie auf Ihrer Reise begleiten, mein

## Berbino.

er hofrath, es thut mir febr leid, daß ich nicht

das Vergnügen haben kann; aber ich habe mich ents schlossen, meine Reise ohne Gesellschaft anzutreten. Ich durfte auch vielleicht außerdem nicht der anges nehmste Gesellschafter für Sie sein, da ich Ihren auss schweisenden humor kenne, und Sie gar zu gerne die wahre Gründlichkeit verachten, deren ich mich kunftig mehr besteißigen werde.

#### Gottlieb.

O mein Sohn, sieh die großen schaarenweisen Freubenthranen, die mir Deiner Bortrefflichkeit halber aus ben Augen laufen.

### Berbino.

Mein Bediente Neftor foll mich auf meiner Pile gerschaft begleiten.

#### Leander.

Er wird aber erft die Cur überstehn muffen, benn bis bato ift er noch rasend.

# Mestor.

Ja, Berr Zaubrer, hier bin ich, ich will mich schon dazu bequemen, ba es bei meinem gnadigen herrn so vortrefflich angeschlagen hat. Helsen Sie mir von bem fatalen Rasen ab, Herr Zauberer.

## Polyfomifus.

Recht gern. - Er berührt ibn. Run geh, Du bift gefund.

## Mestor.

O! wie einem doch gleich anders zu Muth ift, wenn man in einer vernünftigen haut stedi! Ja, das ist freilich ein anders Wesen. O nun geschwind was zu denken, was zu meinen oder zu urtheilen her, das mit die Salente nicht ungebraucht in mir verderben!

## Berbino.

Nur Geduld, mein lieber Neftor, wir werben auf unfrer Reife mannichfaltige Gelegenheit haben, scharfe finnige Beobachtungen anzustellen.

Meftor.

Und das wollen wir alles nachher in einer Reises beschreibung drucken lassen.

Berbino.

Es fann Rath dazu werden, wenn wir unfer Wert recht durchgefeilt haben.

Gottlieb.

herr Bater — lieber herr Bater, — da es fo probat ift, wollen Sie nicht auch herantreten?

Ronig.

Mimmermehr.

Polntomifus.

Giebt's noch mehr zu furiren? Mur immer heran, wer sonft noch Lust hat, es ist nun Gine Arbeit.

Gottlieb.

Mein herr Schwiegervater, die alte Majestat, ihm ware es vielleicht nicht undienlich.

Ronig.

Nimmermehr! Nein, ich werde dem Kerl nim: mermehr zu nahe kommen.

Polnfomifus.

Rommen Sie nur, es soll Ihro Hoheit kein Leids widerfahren.

Gottlieb.

Rommen Sie. — Sie machen mich bofe, herr Bater.

X. Banb.

## Ronig.

Nein! eher foll man mir das Leben nehmen! — 3hr werdet doch nicht Gewalt brauchen? — Wenn ich denn durchaus etwas Marrisches thun foll, jo komm her, Berbino, und ich will Dir meinen Segen geben.

Bleib gut, verständ'ger als Du gehft fomm wieder, Was selten jungen Reisenden begegnet, hatt Deine jest'ge Thorheit nicht für besser, Als die Du abgelegt. Erbarme Dich Des Biehes, überjage nie die Pferde, Sei gegen Wirthe hosslich, daß Du wen'ger Bezahlen mogest. Niemals sei zu rasch, Indem Du aus dem Wagen steigst, denn sonst Stoft Ungluck leicht dem Eiler zu. Und somit, lieber Enkel, reise glücklich.

### Gottlieb.

Lebe wohl, mein liebster, vollkommenfter Sohn, ber Simmel fei Dein Schut.

Ronigin.

Ich fann Dir vor Zärtlichkeit nichts Gutet wunschen.

Berbino.

Leben Gie wohl, geliebtefte Eltern.

Meftor.

Unfern hund wollen wir mitnehmen, mein Pring. Reftor und Berbino ab.

Polnfomifus.

Ich muß nur auch wieder nach Hause.

# Gottlieb.

hmen Sie boch, großer Mann, mit einem Suppe bet mir vorlieb.

Polytomitus neigt fic.

Gottlieb.

berhaupt wird kunftig immer ein Couvert für 1 meinem Lische ba sein.

n ab, Danswurft, ber Ronig, Eurio und Gelbnus bleiben.

hanswurft.

es nicht ein Jammer, wie geschwinde fich ber verwandelt hat?

Ronig.

hl! was kann doch aus dem Menschen werden! eh une, wenn das Sprichwort mahr sein sollte, zget: heute mir und morgen dir! e hatte mich mein Sohn gezwungen, Eselsohr'gen mich bekehren zu lassen.

Sanswurft.

ist Schade um den Prinzen. Ich weiß mich ipt in alle die Sachen nicht recht zu finden, seit einiger Zeit erlebt habe.

Ronig.

ie gesagt: wer weiß, was uns bevorsteht! erbittlich Schickfal lenket uns.

Hanswurft.

h mal fprechen, wie's um's Berg mir ift?

Ronig.

bers, wenn die Gotter uns beschügen.

Bansmurft.

in' ich benn, es ist sowohl nicht Schicksal,

Mis Eigensinn bes Dichters, wie er f Benannt, ber so fein ganges Stud verwandelt, Und feinen Menschen bei gesundem Sinne laft.

## Ronig.

Ach, Freund! was ruhrst Du da für eine Saite! Wie traurig werd' ich, wenn ich erst bebenke, Daß wir nun vollends gar nicht eristiren. Der Idealist ist schon ein elend Wesen, Doch ist er anzunehmen stets gendthigt, Daß sein Dasein doch etwas Wahres sei; -- Doch wir, wir sind noch weniger als Lust, Geburten einer fremden Phantasie, Die sie nach eigensinn'ger Willtühr lenkt. Und freilich kann dann keiner von uns wissen, Was jener Federkiel uns noch bescheert. O jammervoll Geschief dramat'scher Rollen!

Hanswurst.

:ht's Euch, mein Konig, nicht so zu Gemuthe.

Ronig.

Mein, leben, sprechen, was ein andrer denkt, Und abgeschmackt sein, nur weil er es will, Mit Blei. Soldaten spielen, nur weil er Es streng besiehlt, — o zeige mir den Stlaven, Der in der Kette nicht noch freier ist.

## Sanswurft.

D laß ihn nur; bei allem unfern Unglud Sind wir noch gludlicher, als jener Dichter. Bas meinst Du, wird die Welt zu seinem Stude, Das nicht ein Stud von einem Stude' ift, sagen? Bie wird von allen Seiten die Kritif Den Aberwiß zu zücht'gen trachten, ben

frech als Unterhaltung vorgesett, chon lange wich er von ber Bahn bes Nechten, och war noch immer ein'ge hoffnung ba; ann trieb er auch sein Wesen nur im Dunkeln, is er, ich weiß nicht wie, so unverschämt wachsen, diesem Stuck, dem wildesten in allen, seinen Namen vorzudrucken.

Ronig.

hon recht, ich seh' es schon wie würdige lehrte Männer ihre Achseln Jucken.

d wenn sie nun an diese Stelle kommen nd, o der Leser kömmt doch endlich hin d wenn er noch so lange warten muß,) as muß er vollends dann zu dieser sagen? ird er nicht meinen, daß es doch zu toll sei, enn man die Tollheit toll zu machen strebe? dessen ihm geschieht schon recht, er hat's uns verdient, und es gereut mich nur d schmerzt mich innig, daß er meine Rolle nußt, mir dieses in den Mund zu legen.

Sie gebn ab.

Curio.

Der alte herr wird mit jedem Tage findischer.

Gelinus.

Sich habe kein Wort davon verftanden, mas die rischen Menschen bier gesprochen haben.

Ste gebn ab.

# Der Jager als Chor.

Bas foll ich fur Entschuldigungen fagen? Es biege nur, bie eble Beit verberben, Und dabei mochte mir es leicht gelingen, Den eblen gut gefinnten Borern mobi Bon neuem einen Ani gu erregen: Dein, beffer jeder forgt nur fur fich felbft In biefer argen Welt, es bat ein jeber Benug an fich gu baten:'wem es Gott. Einmal verfagte, bieber und gefest Den Rreis ber eblen Bergen angugiehet. Gid nie ju übernehmen, magig fets Bu bleiben: ber erreicht's burch Arbeit nicht. Ich febe fcon voraus, daß fich bies Stud Bobl ichwerlich beffern wird, es ift icon viel Wenn es nur nicht verschlimmert; barum, Theure, Wem es an Muth gebricht hindurch ju fcmimmen, Wer all die feindlichen Geschoffe furchtet, Der thut am besten, jest sich zu entfernen, Ich liebe men'ae Lefer, aber tapfre,-So wie ein Reldherr felbft mit einer großen Armee entmutheter Soldaten nichts beginnt, Und gern den Reigling laufen läßt, damit Er nur die andern nicht mit Rurcht verderbe. Drum reicht der Dichter hier durch mich die Sand, 3ch foll fie allen Biedermannern bruden, Die fich entfernen wollen, denn er bleibt Bon ichermann aut Freund. - Doch von mas anderm!

ind, : bisher gefchehn, mit einem Liebe in Gp. ju machen, gonnt mir brum Gebor.

#### Singt:

Aue ben Bolten fommt Gefang, Dringt aus tiefem Balb hervor, Ift ber Bogel Bechfelchor, Tonet nach ber Bergeshang. — Jeben Fruhling fingt es wieber, — Bas verfunden ihre Lieber?

Sagt, was will ber Ructuck fagen, Daß er durch die Schatten schreit, Und in schönen Sommertagen Sein so simples Lied erneut? Daß er mit Prophetenschnabel Unfre Jahre zählt, ist Fabel.

Nacht'gall! ringst mit suffen Tonen An bem Baumbewachenen Bach, Seufzend horchen alle Schonen, Echo spricht bir flagend nach, Eruner pranget jede Pflanze, Wie umflossen von dem Glanze.

Aber wenn nun einer tame, Trate hoflich vor dich bin, Daß er dich zwar gern vernahme, Aber mochtest dich bemuhn, Was du singend wollst beginnen, Ihm in Prosa zu versinnen. Bollt' Rachtigall auch höflich fein, Ihm Antwort antzuworten, Ram' wieder in den Gefang hincin In Noten von allen Sorten, Und bligerte mit fuger Gewalt Das Lied durch den duntelgrunen I id.

So Erd' und Simmel mit Farbengeprang, Bas wollen fie wohl bedeuten?
Das bunte Gewimmel von Longemeng,
Bas fpricht's zu vernünftigen Leuten?
Ift alles nur leiber fein felbft willen ba,
Rraht nach unferm Sinne weder hund noch hahn.

Bielleicht habt 3hr bemerft, bag in bem Stude 3n Gueer Luft ber Satan felbft erfcheint: -Er ift Euch gwar nicht neu, fo gern ber Dichter 100 felber Er es mochte, fondern leiber Dur Alltagespeife, benn es giebt fast nirgend Gin'n Selben mehr, ber, wenn auch nicht geholt Bon biefem Dann, boch wenigftens mit ihm Geschäfte macht. Wie wird man nur allein Mit Teufelei von Petersburg verforgt! Der Mann, ber borten klingt und larmt und fchellt, Tritt ohne ihn in feinem Buche auf, -Doch leider hat er nicht das Monopol, Denn heuer wird fein Sat aus der Moral Mehr ohne Teufel illustrirt, und fo Muß diefer bofe Schelm felbst Buge pred'gen. Er ift ein durres, unbrauchbares Feld, Bum Menschheitswohlfahrtefordrer umg'arbeitet, Bas eben ihn am allertiefften frankt,

ph ser Kanstler wohl im Zorn zu fagen,
gebet Ammernd: Eil da sitt der Teufel brin!
pfle man jest Poeten zu empfehlen:
enn ses Such nichts tangt, — so ist
der Teufel brin! —

rum lo m Billen Eures alten Freundes ich aus wilbe Spiel empfohlen fein! -

# Biettet Mfr.

Mitegorifche Somlebe.

Ein Chor bon Gefellen, in voller Meber fie fingen:

Schlagt nach bem Sai Daß ber Ambes cringe, Der Finte in get Bie er ben fich schwingt, — Die arveit gelingt.

Wer mochte nicht schlagen Um nuglich zu sein, Die Arme bran magen In's Feuer hinein, — Jeber Anfang ift klein.

Auf! Schmiedegescllen, Seid wacker im Streit! Denn bald wird erhellen Die dunkelnde Zeit, Wie ihr so gescheidt!

Man kann es ja magen, Das Eisen verträgt's, Und wenn wir's auch schlagen, Doch nimmermehr schlägt's, — Und Einer verlegt's! Der Meifter tritt binein.

Meifter.

macht Euch um die Menschheit wohlverdient seibzig Gurem Gifer unermudlich, vie fich fur brave Burschen ziemt.

peter, ein Gefen. foll benn aus ber Arbeit werden, Meister?

Meifter.

weiß bet himmel wohl am allerbesten, dies Metall nach feiner Gute schuf, uns die Lust in unfre Seelen legte schnellem Arm so auf und ab zu hammern.

Michel, ein andrer. efcicht am End' zu unserm blogen Spaß?

Meister.

nichten, Bester! denn 's giebt gar nicht Spaß, einz'ge Spaß in der Welt ist der, daß jeder mmlich glaubt, es gebe irgend Spaß. diesem Nichts zieht Wiß nun seinen Faden, int der Scherz ein ungewebt Gewebe: Welt ist gar nicht da, um drin zu scherzen, Wahrbeit auszugraben, leben wir: indet sich, auch ohne daß wir graben: ohne Finden könmt sie zu uns her, ohne daß sie kömmt, ist sie uns, ohne daß sie ist, sind wir die Wahrheit, ohne Wahrheit sind wir selber nicht.

Peter.

vollt Ihr denn mit alle dem binaus?



### Meister.

Bu zeigen daß Euch nichts fagt was es fagt, Daß alles fich bestrebt, was auszusprechen, . Und weber Zahn noch Gaum, noch Rehle findet, Mithin Dentals und Guttural Buchstaben Ermangeln und Bofal' an sich nichts taugen.

#### Dorus tommt.

#### Dorus.

3ch wollte nur anfragen, ob meine Gerathschaften nunmehr fertig maren.

# Schmib.

Bas kommt dabei heraus, mein Freund, wenn Ihr die Dinge auch so erhaltet, wie Ihr wunscht? Es ware wohl dienlicher, sie verständiger anzusehn.

### Dorns.

Ich verfteh seit einiger Zeit gar nicht mehr, was Ihr haben wollt.

# Schmid.

Ihr fennt die Charis nicht, Euch fennt sie nicht, Euch mangelt, Freund, der Schönheit Zauber-Licht, Ihr lest wohl nie in einem guten Buche Und macht viel wen'ger mit Euch selbst Bersuche?

#### Dorus.

3ch halte bie Berfuche fur Berfuchung.

# Schmid.

Schon recht, Ihr fangt erträglich an zu fprechen, Doch leibet Ihr noch von den alten Schwächen.

#### Dorus.

Wie fangt man's also an, um flug ju fein?



Schmib.

Buerft, daß man fich felber bafur halt, Dann, daß man feinen andern gelten lagt, lud brittens dann vor allen andern Dingen, Daß man gleich vor die rechte Schmiede geht.

Dorus.

Und wo trifft man denn diese rechte Schmiede?

Schmid.

the seht sie gleich hier vor Such gegenwärtig, bier tretet stracks mit als Geselle ein, Do werdet Ihr im Anfang nur ein kleines Behänselt, was man leichtlich übersteht, Dann ist es Such ohn Widerspruch vergönnt Rach Herzenslust das Sisen selbst zu schlagen.

Dorus.

Und dann?

Schmid.

Dann feid 3hr auf dem rechten Bege.

Dorus.

Das steht mir alles gar nicht an, sondern ich wollte ur meinen Pflug zurud haben.

Schmid.

Glaubt Ihr benn, daß es einen Pflug giebt?

Dorus.

Wie?

Schmid.

Einbildung! Man fagt zwar: ber und ber habe bas feld ber Wissenschaften umgepflügt, damit es neue und honere Früchte getragen; aber mein bester Freund, das t ja nur allegorisch zu verstehn.

Dorus.

Ihr seid unfinnig!

Schmit.

Run, jum Beispiel, was wollt Ihr mit Gurem Spaten machen?

Dorus.

Graben.

Schmib.

Ja, ba fommt Ihr gut an; last Euch boch ja nicht burch den Ausdruck: ", nach der Wahrheit graben," versleiten, das ist ja wieder nur allegorisch. Ihr seid wohl gar im Stande, und glaubt an eine Erndte.

Dorus.

Bas mare benn dabei fur Gunde?

Schmid.

Mfo, wenn einer Ruhm, oder Unsterblichkeit, oder bergleichen eingeerndtet hat, so meint Ihr, — o es ift ja albern! Ihr seid aberwisig.

Dorus.

Ihr werdet mich verdruglich machen.

Schmid.

Gleichviel; anfangs geht den Menschen die Wahrheit schwer ein, aber man muß sich badurch nicht abschrecken lassen. — Ich will Euch noch ein Erempel aus der Physsift geben. Kennt Ihr den Stein, den man Hollenstein nennt?

Dorus.

Ja.

Schmid.

Man hat Euch auch gewiß weiß gemacht, daß er aus Silber verfertigt werde.

Dorus.

baraus wird er auch gewiß gemacht.

Schmid.

das ift doch erstaunlich, daß Ihr auch hier die nicht gewahr werdet! Geht, Ihr feid ein ver-Rensch; eine Allegorie, die einen fo schanen, noralischen Sas in sich schließt, nicht zu begreis ir meint auch wohl, wenn von den gediegenen 1 in fritischen Blattern die Rede ift, daß die Ges stann wirklich gediegen find? - D geht, es ift iner Burde, mich mit Euch abzugeben.

Dorus.

mein Ackergerath -

Schmib.

Dummheit ift Euch Acter und Pflug genug, nun hier einmal buchstäblich nehmen mogt, weil icht unter Millionen Kallen der einzige ift, wo

Dorus.

muß nur gehn und lieber alles im Stiche laffen, nicht gar narrisch zu werden. Gebt ab.

Schmid.

, Gefellen, habt Ihr fo einen schlichten, bauris rstand gesehn, der sich in fein Ding zu finden - Jest wollen wir wieder an die Arbeit gehn Eisen schmieden, weil es heiß ift. -

Der Chor wird repetirt.

### Auf einem Berge.

Berbino, Reftor, ber ben Stallmeifter an einem Stricke führt.

### Berbino.

Wir haben schon mancherlei Gegenden burchreift, mein getreuer Bedienter Restor, allein wo sollen wir den guten Geschmack antressen.

### Mestor.

Ich gebe es ganglich auf, ihn zu finden: immer mehr vortreffliche Leute sterben ab, andre, die am ersten eine Stimme haben konnten, verhalten sich still und ruhig, und überhaupt ist es eine Lage der Dinge jest in ider Welt, bei der ein gutdenkender Dilettant verzweifeln mochte.

### Berbino.

Wir wollen aber darum doch nicht verzweifeln, som dern im Gegentheil unsern Muth desto mehr zusammen fassen. Jest gereut es mich, daß ich den herrn Leander nicht mit auf meine Reise genommen habe, er konnte mir von überschwenglichem Nugen sein.

# Meftor.

Das beste ift nur, daß wir sein Buch bei uns haben.
3 erbino.

Du giebst doch barauf Acht, daß das Zeichen nicht heraus fallt, wo wir stehn geblieben sind?

# Deftor.

Ei bewahre! da mußten wir ja noch einmal von vorne lesen! — Er sest fic uteber. Hier ist eine gute Aussicht, wie es mir scheint.

### Berbino.

Der Schein ift bei einer Aussicht überhaupt das neiste, denn wenn man grundlicher geht, so bleiben oft wer wenige Reize übrig.

# Meftor.

Seltsam ift es doch überhaupt, daß die Ferne die auschung in einem so hohen Grade befordert.

# Berbino.

Es scheint wohl vornehmlich mit daher zu ruhren, weil mit der Ferne immer eine gewisse Abwesenheit der tahe verbunden zu fein pflegt.

# Meftor.

Allerdings läßt sich dieser Grund horen; ich will in doch auch fogleich in unser Saschenbuch eintragen. iebt ein großes Buch bervor. — Jedoch könnte man dabei ielleicht noch einige Einschränkungen machen.

# Berbino.

Wenn wir uns an die Ausarbeitung begeben, wollen sir schon noch geziemend einschränken; jest ist weder Zeit 10ch Gelegenheit, die Feile gehörig anzuwenden. — Die Muble ba unten liegt fehr malerisch, und abseits m Ende des Dorfes die Schmiede macht einen unversleichlichen Prospekt!

# Mestor.

Bir muffen uns doch auch ein wenig auf die Runft egeben.

# Berbino.

Micht ein wenig, will ich hoffen! Kaum wird genug ind fehr viel genug fein.

X. Band.

Meftor.

Es will mir boch immer mehr einleuchten, daß wir in der gangen Welt die flugften find.

Berbino.

Die wenigen vortrefflichen Manner abgerechnet - Reft or.

Die jest nicht mehr leben; naturlich!

Berbino.

Auch Polyfomitus icheint mir ein fehr feltner Geift. Reftor.

Allerdinge! er hat une ja auch zuerft biefen Schwung gegeben.

Berbino.

Daß wir uns bei volliger Gesundheit befinden, ift sein Werf.

Meftor.

Bir hatten aber schon vorher nnfre Unlagen -

O ja, sonst ware auch nichts aus uns geworden. Reftor.

Ich bin nur darauf begierig, wie die Welt gegen und dankbar fein wird.

Berbino.

Man ehrt uns doch schon allenthalben ziemlich, wohin wir nur fommen.

Meftor.

Das ift aber noch nicht hinlanglich, ich wunschte auch vor einer Monatsschrift in Rupfer gestochen ju werden.

Berbino.

Dagu ift ja jest neue hoffnung.

### Meffor.

Der Hund ist ein gemeiner Kerl, er nimmt an nichts Intheil; so wie wir in ein Wirthshaus kommen, schnupsert er so lange herum, bis er die Kuche gefunden hat: a ist kein Drang, die interessanten Menschen zu fehn, der Bemerkungen über die Eigenheiten der Einwohner u machen.

### Berbino.

3ch glaube, man mußte ihm mehr Freiheit laffen, amit fein Gemuth fich veredelte.

### Meftor.

O wenn ich ihn nicht noch am Stricke hielte, so liefe t uns gar bavon.

### Cleon tritt auf.

### Cleon.

Ronnt Ihr mir den Weg weisen, denn ich bin hier remde.

# Berbino.

Es kommt hiebei, mein guter Mann, vorzüglich arauf an, wohin Ihr wollt.

# Cleon.

Ihr habt Recht, und ich vergeffe immer, daß nicht eber den Wohnort meiner Lila weiß.

Soll mein Blick sie bald begrußen, Bie sie in der hutte steht, Sinnend auf und niedergeht — Und erschrickt vor meinen Kuffen.

# Berbino.

Ach! wann foll ich Beisheit finden,

Die seit Wochen mich genarrt, — Diefer Geift foll sie ergrunden.

Cleon.

Wandr' ich nicht von Oft nach Westen? Sehnsucht wartet meiner schon, Liebe horcht auf jeden Ton, — Sagt, wo ist der Weg am besten?

Berbino.

Freund, wist Ihr die edle Quelle, Wo Geschmad im Fels entspringt, O so fleh' ich, daß zur Stelle Ihr uns Pilgersleute bringt.

Cleon.

Hoffend, furchtend schau' ich thalwarts, — Ift ihr Berg noch immer treu, Ift sie fremder Banden frei? Lang' trägst du nicht mehr die Quaal, Berg!

Berbino.

Oft fuch' ich mit herbem Quaalsschmerz, Denke nun bin ich zur Stell, hier nur fließt der edle Quell, — Aber immer warst du schaal, Scherz!

Cleon.

Ihr konnt mir also keine Antwort geben, und Ene Schmerz scheint großer als ber meinige.

Berbino.

Ruht hier mit uns aus, unfre Wege find verschie den, denn wir kommen jenseit dem Baffer heruber, und Ihr kommt dort von dem Thale herauf.

Cleon.

Ich wollte mich unten schon in jener Schmiebe ju:

jen, aber man gab mir auch Antworten, Die brauchen konnte.

Berbino.

åttet 3hr nach der Muhle gehn follen.

Cleon.

habe mich auch ben Gang borthin nicht verissen, aber die Menschen hier herum scheinen rache gar nicht zu verstehn. — hier ruht sich's die Aussicht ist lieblich.

Meftor.

bel: sie bruckt gleichsam, wie Ihr auch sehn ne mannichfaltige Gegend aus, mit Baumen, Dorfern und Muhlen verschn, Wasser, um fahren, und mit menschlichen Figuren um ein zu bringen. Wir viere dienen jest ebens

Cleon.

Hund wurde noch lebendiger und frohlicher fein, : ihn von seiner Stlaverei befreitet.

Berbino.

habe ich auch schon gesagt. Ein zartfühlendes gewiß nicht seinen Sund und Freund so an tricke mit sich führen; man muß auch für n empfinden, wenn man den Borsag hat, die achten Humanität hinaufzuklettern.

Meftor.

so will ich ihm benn in Gottes Namen ben ichmen. — Sich, Stallmeister, ich behandle iehr als ein vernünftiges Wesen, aber ich rechne uf, daß du es erkennen wirst. — Stallmeister feel ift, rennt er ben Berg hinunter.

# Meftor.

Mun da haben wir die unvernunftige Beftie! Ein tom nach.

### Berbino.

D meh, er macht von feiner Befreiung einen unat ftandigen Gebrauch! Eilt ebenfalls nach.

#### Cleon.

Wie fich nach Norden der Magnet bewegt. Co wird mein Berg ju Dir gezogen, Getreu es Dir, nur Dir entgegenschlägt, Wie fich ber Pol nicht ruckt am himmelsbogen. Ihr Lufte, o ihr bringt mir fuße Runde, Du fanfter Sauch, der meine Bange grußt, Mir ift, ich fuhl' ben Athem, ber bem Munde Dem fußen Glang ber Lippen fanft entfließt. O fonnt Ihr ihre Gegenwart vermeiden Und durch die Blumen, durch Gestrauche giehn? Bethort miffennt ihr ach! die hochsten Freuden, An ihren rothen Wangen zu ergluhn, Die schöner als das Purpurblut der Rofen, Und holber als ber Lilien weiße Pracht; Die Augen, die ihr fonst mit fanftem Rosen 11mweht und die Euch dankbar angelacht. -Ihr feid, weil es gebot ihr Gilberton, Dem Aufenthalt ber Geligfeit entflohn, Ihr habt die weite Reise machen muffen, Um mich Berirrten schon von ihr ju grußen: Du Abendroth fließ golden zu ihr nieder, Bring ihr den Danf des treuften Bergens wieder.

Berbino und Restor tommen zurud. Berbino.

Wir fonnen ihn nicht wiederfinden.

Deftor.

e ist in den Wald hineingelaufen, da mag ihn der r wieder herausholen!

Cleon.

: kommt wohl einmal wieder.

Berbino.

1, wenn wir nicht ben guten Geschmack suchen n: aber wie foll er une benn ba nachkommen?

Cleon.

enn ihn der eine nicht trifft, fo ftogt nun vielleicht der darauf. — Lebt wohl, ich muß meine Reise en. Gebt ab.

Meftor.

b glaube, ber Mann war ein Berliebter.

Berbino.

h habe mich verleiten lassen, ein Ductt mit ihm jen, was eigentlich sehr unnaturlich ist.

Mestor.

, ich habe mich fehr barüber verwundert; einem ten ift bergleichen Schwärmerei nicht übel zu 1, aber Ihnen, mein Pring, hatte ich es nimbr gugetraut.

Berbino.

ift aber im Grunde wenig in der Belt na:

Meftor.

iturlich! — denn wo follte die viele Ratur her:

Berbino.

) halte es fur das beste, daß wir uns beide tren: im den hund desto eher wieder zu sinden. Mestor.

Ich glaube, wir haben ihn zum lettenmale gefehn Berbino.

Wir muffen uns wenigstens Muhe geben. — Rimn Du jenen Weg, ich will diesen einschlagen.

Meftor.

Durch die Zeitungen muß ich aber immer erfahren, wo Sie sich aufhalten.

Berbino.

Allerdings. — Es ist schon Abend, und diese Nacht benke ich bort in der Muhle zuzubringen; wenn Dn den Hund also heute noch sindest, so triffst Du mich dort. — Abieu indessen. — Seht ab.

Meftor.

So gehn wir nun auf drei verschiedenen Begen!

# Pallast.

Eurio und Selinus, bie in einem Winkel figen und berglich weinen.

Curio.

Ach! ach! bu großes Leiden!

Selinus.

Ungluck! - unaussprechliches Ungluck!

Curio.

Ber wird uns troften konnen?

Gelinus.

Niemand auf der Welt! ach! ach!

# Curiq.

Iuchzen Sie nicht fo febr, - es greift gewaltig an.

### Gelinus.

Man muß sich nicht ansehen, wenn man zum Bes en bes ganzen Landes arbeitet. Ach! ach! ach!

### Curio.

Ach! ach! ach! — Ich merke, mein Bester, daß bie gern Rammerherr werden wollen, aber das geschieht ist boch nicht.

### Gelinus.

Sie werden mir doch nimmermehr im Bege ftehn!

#### Curio.

Man kann nicht wissen. Sa! ha! ha!

#### Gelinus.

Sie lachen bei der allgemeinen Landtrauer? — O varten Sie, nun bin ich meiner Sache gewiß.

#### Curio.

Ich habe nicht gelacht, es war eine gewisse kon: mistoliche Erschutterung bes Zwerchfells, welche bie ibermäßigen Schmerzen verursacht haben.

### Selinus.

Das glaubt ein Marr. - Ach! ach! ach! ach!

### Curio.

Bas achzen Sie denn so übermäßig: — Aha! der Konig kömmt! — Ach! Uhe! Ah! Iha! Uhe!

#### Beibe.

O! Aha! Uhe! Ach ah! Ach aah! — Ich fann nicht mehr.

Sottlieb, bie Konigin, Gefolge, unter biefem Sanswurft, der alte Konig, Leander.

### Gottlieb.

Gebt Euch ein wenig zur Ruhe, ihr guten Rinder, ich habe auch meine vaterlichen Thranen, bas wißt Ihr alle, vergoffen, aber man muß in jeglichem Dinge Maaß halten.

Hanswurft.

Aber auch im Maaß halten, mein gnadigster Konig; sie und wir alle thun nichts, als was die Pflicht von jedem redlichen Unterthan fordert.

### Gottlieb.

Ja, ich glaube wohl, daß jest in meinem Lande was Ansehnliches geweint wird.

# Hanswurft.

Alle Arbeit liegt, die Gewerbe feiern, jedermann denkt nur darauf, wie er am bequemften feinem Schmerze nachhangen will.

# Gottlieb.

Wir wollen doch so gleichsam eine Denkmunze oder Medaille schlagen laffen, worauf das alles abgebildet ift.

# Sanswurft.

herr Leander ist auf diesen Fall gewiß von ber Gute, ein passende Zeichnung und Inschrift zu ersfinden.

### Leander.

Wenn die Schmerzen mein Genie nicht ganglich unterdrucken.

# Gottlieb.

Es werden doch alle Tage die Glocken richtig gei läutet?

# Hanswuxst.

D ja, mein Ronig, es geschieht regelmäßig, zur alls emeinen Erbauung.

#### Gelinus.

Ihro Majestat, es giebt aber dennoch Leute, fogar m hofe, die sich unterfangen, in ein ausgelassenes Belächter auszubrechen.

### Gottlieb.

Ei ber Teufel! dergleichen ift ja strenge verboten.

#### Curio.

Mein gnabigster Konig, es gefällt dem herrn Selims eine Unwahrhett zu sagen, weil er sich auf die
kommerherrnwurde Rechnung machte. Ich bin gewiß,
roß einem, über die Abreise des Prinzen im hochsten hammer, da saß ich so eben von den tiessten Schmers en befangen, und wußte mich nicht mehr zu lassen,
mb da mochte mein ungemeines Schluchzen leicht eis iem Manne, der kein achter Kenner vom Weinen ist,
vie ein Lachen vorsommen.

### Gelinus.

Ich fein Kenner von Weinen? — ungemein schlichend nnd weinend. Nun überlasse ich es den eigenen hosen Einsichten meiner Majestät, meine Talente gehörig u würdigen.

#### Gottlieb.

Ce war gut, Curio', was haft Du gegen fein Beis nen? — Er, mein Befter, ift nunmehr Kammerherr. —

### Curio.

Mein Konig, jest eben zicht er mir ein Geficht.

### Gottlieb.

Schweig, ich will nichts weiter wiffen.

# Curio.

Geruhen Diefelben nur gutigft, mich ebenfalls wei nen zu horen.

#### Gottlieb.

Ich habe jest mehr zu thun; ich muß auf die hoftrauer benten und die Livreen meiner Bedienten arrangiren. 26 mit Gefolge.

#### Curio.

Nun herr Kammerherr, viel Glud jum neuen Umte.

#### Gelinus.

Mein Allerbester, — Sie verzethen, daß ich mich nicht gerade auf Ihren werthesten Namen besinnen kann, — ach Gott! man hat so gar viel zu denken! mein Gedächniß läuft mir oft von den vielen Merk würdigkeiten über, die ich ausbehalten möchte, und dar unter gehört auch diesmal Ihr Name, — aber Sie haben nur über Ihren ergebensten Diener zu gebieten; worin ich Ihnen irgend nüßlich sein kann, befehlen Sie dreist, und Sie werden sehn, wie bereitwillig ich bin, alle Ihre Wunsche zu erfüllen. Gebt ab.

Curio, ber alte Ronig und Sanswurft bleiben.

### Curio.

So geht es am hofe, das ift das Schickfal aller Menschen, die ihr Leben dem Fürsten aufopfern! — O Undankbarkeit!

# Alter Ronig.

Gieb Dich zufrieden, benn wenn Du Dich bards ber argerst, so hat gerade Dein Ramerad Selinus seinen hochsten Endzweck erreicht.

# Sanswurft.

Eroftet Euch; wer weiß, wo und in welcher Ges end fur Euch noch ein schones Glud verborgen liegt.

#### Curio.

Wenn Ihro Majeståt, unser gnadigster Gottien i aweilen mit unser einem spricht, so glaubt man oft, as größte Glud könnte einem gar nicht entgehn, — nd nachher ift es boch immer nichts.

# Sansmurft.

Das ift ein neuer Styl, der bei hofe eingeführt t, worin fich jeder Unterthan billigerweife finden muß.

# Alter Ronig.

Ja, das ist wahr, zu meinen Zeiten war hier eine note Lebensweise, aber mein Schwiegersohn hat das Mes abgeandert. Ich habe allen Einfluß auf meinen Bohn verloren: doch scheint es mir wahr, daß man ich jest zu eifrig in der ganzen Welt einer gewissen dumanität beeifert, die am Ende wieder sehr inhuman st; die Mode beherrscht auch Hofe und Negenten, und arum prophezeie ich, daß diese bei Gelegenheit wieder vechseln wird.

# Curio.

Mag es kommen, wie es will, wenn ich nur auch sald eine gute Berforgung erhalte!

# Alter Ronia.

Laufend andre Dinge gehn mir außerbem noch im Ropfe herum, fo daß ich mich oft nicht zu laffen weiß.

# hanswurft.

Bas fehlt Ihnen, beste Majestat?

# Alter Ronig.

Ihr habt boch ohne 3meifel auch von den foge

nannten Jocalen gehort, von denen in der Welt schw so vielfach die Rede gewesen ist —

Sanswurft.

Allerdings.

Alter Ronig.

Ich habe jest ein Ideal im Kopfe, bas mich webet bei Lage noch in der Nacht ruhig schlafen lagt und bas mich vor der Zeit in die Erde bringen wird, wenn nicht baldmöglichst dazu gethan wird.

Curio.

Gi, um's himmels Billen!

Alter Ronig.

Ja ja, so wie jeder Mensch fein Jdeal im Rope hat, ber eine um zu heirathen, der andre um ein Buch zu schreiben, der dritte um ein Gemalbe zu machen, so trage ich auch bas meinige mit mir herum.

Hanswurft.

Reben Sie, beschreiben Sie es, mein murbigfter Konig.

Alter Ronig.

Mun ja, gleich. Du, Curio, fennst die beiben Perfonen, Maximilian und Schastian?

Curio.

O ja, Ihre Majestat, ich habe sie oft genug auf stellen muffen; es sind die beiden murdigen Manner aus Blei.

Alter Ronig.

Richtig. Seit der Abreise des Prinzen liegt es mir unaufhorlich im Sinne, wie ich so gerne diesen Sebastian irgend einmal lebendig und als einen andern ordentlichen Menschen antreffen mochte.

#### Curio.

Das scheint mir gang unmöglich.

# Sanswurft.

Warum unmöglich? Warum soll ein Kunstler cht aus seiner Imagination ein Bild dieses herrn sebastians haben machen können und zugleich ein tann leben, der diesem Bilde entspricht? Es ist ja chts weiteres, als eine gewisse Spinpathie zwischen r Natur und dem Kunstler, der ja auch ein Sohn iner Mutter Natur ist und auch leicht seinen Bruder Blei und Farben abkonterseien kann, ohne ihn mals gesehn zu haben; nun kommt der dritte Bruder, hro königliche Majestät hinzu, und wunscht beide remplare mit einander vergleichen zu können, weil er indet, daß dieser Mann zugleich lebendig eristiren

# Alter Ronig.

inffe. Das finde ich alles gang naturlich.

O Hofrath, Ihr gebt mir hoffnung und guten tath und frisches Leben.

# hanswurft.

Hat ce sich nicht oftmals zugetragen, daß ein Dichter aus seiner Imagination eine Schilderung entsoarf, die die übrigen Menschen als unpassend und ibertrieben nicht wollten gelten lassen, und daß sich wei, drei hundert Jahre nachher ein Subjekt vorfand, as, ohne von diesem Dichter und seiner Schilderung twas zu wissen, so genau in dieselbe hineinwuchs, aß sie wie gegossen auf ihn paste? Das war sonst noglich und geschahe, und darum wollen wir hoffen, aß wir auch jest in einem Zeitalter leben, in dem

fich dergleichen anscheinende Wunderwerke gutragen tonnen.

Alter Ronig.

Nun bin ich getroftet und will alfo die Erfallung meines Ibeals erwarten, ohne über die Bergogerung ju murren. Romm, mein Freund! Gie gehn ab.

In ber Muhle, Zagesanbruch.

Berbino tritt auf.

### Berbino.

Eine Nacht wie diese habe ich bisher noch nicht erlebt. Reine Minute Ruhe, die Muhle hat immer fort geklappert, und wenn sie dann auch einmal einen Augenblick still schwieg, so machte die verfluchte Schmiede neben an gleich desto mehr garm. Es war jusammen ein Concert um des Teufels zu werden!

Der Muller tritt auf.

Muller.

Mun, haben's gut geschlafen?

Berbino.

Micht einen Augenblick, die Muhle hat ja bie gange Nacht hindurch gearbeitet.

Maller. '

Das ift nicht anders; wir find jum Beften und jur Ernahrung ber Menfcheit unaufhorlich beschäftigt.

Berbino.

Saben Sie benn aber fo viel ju mahlen?

# Muller.

Co viel, daß ich fagen mochte, ce giebt bei une ar feine Feiertage.

Berbino.

. Und wo bleibt benn all' das Dehl?

Duller.

Wird weit und breit verschieft. Die Muhle mablt agleich Granpen, und turtischen Mais und alles idgliche.

Berbino.

Da fle fo nutlich ift, will ich es ihr vergeben, ag fie mich im Schlafe gestort hat.

Muller.

Ja, diese Muhle und die Schmiede neben an find wht die nuglichften Institute im gangen Lande.

Berbino.

Ich bin ein großer Freund von Technologie und thhlichfeit; seib boch von der Gute, mir den Bau mb die Einrichtung Eurer Muble ein wenig zu bestreiben; ich bente überdies meine Reise in den druck zu geben, und durch dergleichen Merkwurdigkeis m wurde sie auf eine sonderbare Weise geziert werden.

### Duller.

Berglich gern will ich Ihnen darin dienstlich fein, — och muß ich Ihnen dazu meine Gesellen herein sfen. — Holla! Bursche! tretet mal einen Augenblick erein.

Mehrere Gefellen tommen.

Berbino.

Sind sie bas? Warlich, bas sind tuchtige Rerle. X. Band.

#### Duiller.

Beim heiligen Polpfomitus! es find überaus wacht Burfche.

Berbino.

Rennt 3hr ben Polpfomifus?

Muller.

Er ist ja ber Schuspatron aller Muhlen um Schmieden im ganzen Lande; wir beten alle Morgen zu ihm.

Berbino.

Das muß ein hochlich zu verehrender Mann sein; seht, so wie ich hier stehe, habe ich ihm alles zu verdanken, er hat mich von einer Krankheit geheilt, die unheilbar schien.

Muller.

Wirklich? Was fehlte Ihnen denn?

Berbino.

Ich litt an einer großen Berftandesschwäche, Die manchmal in ordentliche Raferei ausartete.

Diller.

Gi! ci!

Berbino.

Alber dem großen Manne gelang es, mich vollig zu furiren; boch ist immer noch ein Rest bes Uebels in nerlich im Kerne meines Kopfes zuruckgeblieben, der sich zwar in meinen Reden und Handlungen, wie Ihr bemerken werdet, nicht außert, doch aber mit der Zeit wieder sein altes Spiel treiben konnte: und des halb muß ich jest auf Reisen sein und den guten Geschmack aufsuchen, und wenn ich ihn gefunden habe, dann ist kein Ruckfall mehr zu befürchten.

#### Muller.

Ei das trifft fich ja recht gludlich! benn eben jest chn Sie mit Ihren beiben angenehmen Fußen in der Ritte bes guten Geschmacks.

Berbino.

Bie bas? -

Muller.

Diese Muble ift ja eben das, was Sie schon so inge gesucht haben.

Berbino.

Wirflich?

Muller.

Birflich und in ber That!

Berbino.

Ein großeres Glud hatte mir gar nicht begegnen bnnen.

Duiller.

Freilich, — und biefe Gefellen da find die vereh; angewurdigen Mitarbeiter!

Berbino.

Ich schäge mich unendlich gludlich, Sie, meine berren, so unverhoffter Beise kennen zu ternen, ce atte mir nichts Angenehmers begegnen konnen, und bin um so mehr erfreut, da ich auf diesen unvorzergesehenen Jufall gar nicht gerechnet hatte.

Er umarmt einen nach bem andern.

### Muller.

Ach, mein Werthefter! Sie fprechen beinah, als benn Sie zu uns gehorten. Sie fehn auch mahr: aftig schon so aus.

### Berbino.

Es ist schon eine alte Bemertung, die ich jet wieder erneuere, daß die Muller abfarben.

#### Maller.

Ja, wir find die weiße Brüdergemeinde, aber ten heimlicher Orden, sondern wir treiben unfer handweil sehr dffentlich.

### Berbino.

Sie wollten so gut sein, mir etwas von der Construktion Ihrer Muhle zu sagen.

#### Muller.

Bon Bergen gern.

Die Sauptsach, sein Sie, ist ber große Bach, Den andre die Fontane nennen wollen, — Sehn Sie ihm gutigst mit den Augen nach, — Der thut den ganzen Lag nun nichts als rollen. Er fließt so flar, — nur heran! und flammt, wie Feuer,

Ift, seinem Besen nach, Unschuld und Liebe, Fallt von dem werthen Berg und ift mir theuer, Denn seine Kraft erregt mir das Getriebe.

# Berbino.

Er ist in der That sehr klar, ich kann auf bem Grunde jeden Riesel sehn, kein Sandkorn ist mir verborgen und dabei scheint er keinen Mangel an Wasselfer zu haben.

# Duilfer.

Und ach! wie heilsam ist ber Trank der Quelle, Rein so gesundes Basser weit und breit, Man schickt es schon als Labung von der Stelle, kin fremdes Land von uns sein Wasser leibt, In sebem Tropfen wirft die Sußigkeit.

### Berbino.

Es ift erstaunlich, so muffen Sie fich nur ja in Icht nehmen, daß Ihnen diese Quelle nicht einmal ibaeleitet wird.

### Duiller.

Es ist Lag und Nacht meine Sorge; glauben Sie nir, dadurch sind schon manche Kalender entstanden.

Rerbino.

3ch glaub' es, es ift jest leider eine Zeit, wo ebermann feine Ralender machen muß. — Aber Ihre verthen Gefellen?

### Muller.

Bo nuglich, wie der Quell, ist nicht ein einziger, Doch warlich, ist drum keiner zu verachten, Bie nugen in der Muhle Tag und Nacht, Und wo es Arbeit gilt, sind alle rührig. Doch voran von der Einrichtung der Muhle: Es ist ein schönes, großes Ding um's Mahlen, Denn ohne Muhle ware niemals Mehl, Ind mehllos waren wir auch ohne Nahrung, Bas sollten wir mit jenen Erudicaten, Den großen, ungeheuren Stücken machen, Die uns die sogenannten Alten ließen?

# Berbino.

Das ift fehr mahr, wenn wir uns baran begnugen nußten, fo konnte es uns gar begegnen, felber gevissermaßen alt zu werden.

Muller.

Bemerken Gie, wie all' die groben Dinge,

Bon Baterland und Seldenmuth und Lugend Sier oben in den Trog geschüttet werden:
Nun fångt das Mahlen an mit allen Steinen, Sier unten sehn Sie nun behende Lugend,
Ein niedlich Baterland und andre Selden,
Nebst Liebe, Wehmuth, Großmuth, Aufopfrung,
So sein gemahlen, belikat erscheinen!

### Rerbino.

Eine gang unvergleichliche Ginrichtung! O ich bitte, sehn Sie boch die Sauslichkeit, die Burgertugend, Die Menge von so überaus garten Familienverhaltniffen!

### Maller.

Sie glauben gar nicht, welche Kraft die Muble Selbst an den größten Dingen, an den bartften Beweist, denn wenn man oben selbst Homer, Ja Sophofles, von dem man meinen sollte, Daß er am wenigsten gesonnen sei Gemahlt zu werden, nur hineinschmeißt, — immer Gerath's, und schmachaft kommt er hier heraus.

# Berbino.

Da sind Sie also Ihrer Sache sehr gewiß? Das, mein Freund, ist die wahre Art, ein handwert in eine Kunst zu verwandeln, und es kann kommen, daß Sie selbst mit der Zeit die englischen Fabriken übert treffen.

#### Muller.

Ja, aber follten Sie's, mein Bester, benten, Daß felbst in unfrer Zeit es Leute giebt, Die, wenn man sie genießen foll, mit Eiser Gemahlen werben muffen?

### Berbino.

Das ift boch bei den Fortschritten unsere Juhrs underts gang etwas Entsesliches!

#### Miller.

Die glauben nicht, wie viele schone Rlepe 3ch jum Erempel nur dem Berlichingen 3u danken und dem Werther; damals war kin Mahlen, daß die ganze Muhle knackte. Do giebt's ein Englisch ungeschlachtes Ding, der mir noch lange vorhält, viele Leute kenahrt und niemals ganz zerrieben wird; da sehn Sie mir nur die Historien an, die er Gottlob schon angerichtet hat, Borunter vor dem kleinen Nathenow der große Chursufft nur die schlechtste ist, denn alle andern sind noch lustiger: dies saubre Stuck hat nur den einzigen Fehler, daß es ein wenig gar zu fein gerieben.

# Berbino.

Bie ich gehort habe, will man ja ordentlich ans angen, diefen Englander ungemahlen gu verftehn.

### Muller.

ja das find Leute, die mir graues haar irregen, fie find gegen unfer handwerk, lnd eigentlich die wahren Antimuller, doch fpur' ich noch bis dato keinen Mangel im handel, denn die meisten find fur uns.

# Berbino.

Es ware Schabe, wenn der Berkauf litte, Ihre Ruhlknappen murben auch niemals wieder ein fo gutes Interfommen finden.

#### Muller.

Sie sind die treuen Anechte, nicht im Beinberg, In einem Institut von großerm Nugen: Der Starfe da macht sonderlich das schonft. Und seinste Mehl, das man jest febr genießt.

### Der Starte.

Ja, ich glaube jest der Muble von eben dem Mugen zu fein, als die Quelle, das fagen auch alle Leute, ja einige wollen mich noch vorziehn. 3ch fann ein Mehl zubereiten, daß einem das herz im Libe lacht, und die Milchbrote und Semmelein, die daw aus gedacken werden, sind so zart, daß gewiß etliche Dugend noch dem Magen nicht beschwerlich fallen.

#### Muller.

Der Große ba ift auch ein guter Bursche, Mur leiber lange nicht so schon folibe, Das macht, er hat die Welt etwas gesehn, Und barum tommt's ihm hier, so wie man wohl Bu sagen pflegt, noch immer spanisch vor.

# Der Große.

Ich mache ein tuchtiges, fraftiges Mehl - -

Schon gut, benn wenn er einmal erst von sich Bu reben anfängt, sindet er kein Ende. Da ist ein andrer noch, ber oft ben Bach Berrammt, ein wacker, sehr geübter Bursche. Du! Hier — o! komm doch her, Familienmehl, Ein niemals noch verstoßnes Essen, (Fürsten Und Bürger laben sich gleich sehr daran) Ist seine Sache; keiner gläubt von ihm,

Daß er an dem Geschmad ein hochverrather, Er ift wohl nur ein schuldlofer Berbrecher.

Berbino.

Ber ift benn jener mit bem flugen Blid?

#### Muller.

Der Mann ist fur uns all' ein großes Gluck, Es giebt der Kerls, unbändig wie die Tollen, Die mit Gewalt nicht in den Mahlsack wollen, So konnt Ihr Alexandern Such nicht denken, Wir mußten Attila'n den Kopf verrenken, Themistokles kam in den Kasten ein, Am Leib zerschlagen, mit gebrochnem Bein: Wenn derlei Bolk sich ungeberdig stellt, Daß alle wir sie nicht bezwingen konnen, Ik kein Mann so geschickt auf weiter Welt Sie festzubinden und zu fesseln schnell:

# Der Fegler.

Ja, ich bezwinge fle so ziemlich; wenn ich einen solschen Welteroberer in etlichen Banden eingefaßt habe, so ist er so matt, daß man gar kein Leben mehr in ihm verspurt.

### Muller.

Mun könnt' ich Euch noch einen andern zeigen, Der nur gewöhnlich Maigner heißt, doch dieser Ift seto wenig in der Arbeit mehr, Wie jener dort, der mit dem Kopfe schlenkert; Sie waren ehmals rustige Gesellen, Der eine, der den Mais gemahlen, dieser, Der Graupen und auch deutsche Grüße machte, Der hat schon lange in Apoll geruht,

Und dieser ist in der Geschichte seshaft.
Ich will noch wen'ges von mir selber sprechen,
Dann woll'n wir alle an die Arbeit gehn.
Mein Mehl bewahr' ich meist in braunem Papier,
Worin es sich gut halt, es ist ein plattes
Unschädliches und ganz gesundes Essen,
Denn mich zu ruhmen ware unbescheiden,
Ich seise mich gern unter Englands Sterne.

#### Berbino.

Bescheidenheit ist nicht übel. — Aber was ift benn das da?

#### Duller.

Hier sammelt fich die allergrobste Klepe, Die wohl nun schon seit ein'gen Jahren liegt, Doch sindet dies auch immer seine Freunde, Ich nenn's Archiv der Zeit und des Geschmacks. Bemerken Sie, wie auch durch diesen Pufter So schone Eruge ausgebeutelt wird, Ein Effen, das uns niemals in den Kopf fleigt.

# Berbino.

Aber, mein Bester, mein innerlicher Bustand wird noch um nichts bester, ich schließe daraus -

#### Maller.

Doch wohl nicht, baß Sie fich nicht innerhalb bes guten Gefchmack befunden?

Berbino.

Ohngefahr dergleichen.

Muller.

Mein Freund, Gie merben grob.

Berbino.

Es thut mir leib, aber ich muß weiter retfen. Gebe ab.

Duller.

Gefellen! An Die Arbeit! --

Bor einem Birthehaufe.



### Stallmeifter tritt auf.

#### Stallmeifter.

Ich bin lange herumgetrabt und bin nun so mube, baß ich mich gendthigt sehe, einzukehren. Wenn ich es nur dahin bringen konnte, mich als einen ordentlichen Reisenden anzustellen, damit die Leute auf keinen Bers dacht versielen! — Die Knechtschaft, in der ich lebte, ward mir endlich gar zu unerträglich, und darum habe ich ihr auch ein Ende gemacht. Meine beiden herrn hielten sich für gar zu klug und traktirten mich beinah wie einen Hund; wenn sie durch die reizende Natur gingen, führte mich der Bediente Nestor wie einen Berbrecher am Stricke; auf mich wurde gar nicht geachtet, wenn ich mich noch einmal umsehn, oder im Wirthshause bleiben wollte, — weshalb ich nun auch den Zustand der Freiheit ergrissen habe, und als mein eigner herr durch die Dörfer wandre. — Ich muß nur anklopsen.

Der Gastwirth tommt.

Wirth.

Wer flopft noch fo spåt an?

#### Stallmeifter.

Ein wandernder handwertsgefelle, der um ein Racht quartier bittet.

Birth.

Da, fo tommt nur herein! - 200 feid 3hr benn ber?

Stallmeifter.

Nicht weit von hier, ich bin ein Landeskind.

Birth.

Rehmt Euch in Acht, daß Euch die Werber wegnehmen, es wird hier herum ein neues Reginnerrichtet.

### Stallmeifter.

Drum laft mich nur geschwinde ein, die Nacht fangt überdies an, falt zu werben. Gebt binein.

Stube in ber Schente.

Wirth, Stallmeifter.

Wirth.

Ru, fest Euch, Landsmann, Ihr mußt wohl mube fein?

Stallmeifter.

Gar fehr; ich bin den ganzen Tag gewandert.

Birth.

Mu, ruht aus. — Was giebt's benn gut's Neues in ber Welt?

#### Stallmeifter.

Das wift 3hr wohl, daß es der guten Neuigkeiten nmer nicht viele giebt.

Birth.

Das ift fehr mahr, erstaunlich mahr, 3hr habt Bers and, Landsmann.

Stallmeifter.

Den muß man wohl kriegen, wenn man schon so ub in der Welt herumgestoßen ift, wie's mir ging.

Wirth.

Raucht Ihr Labad?

Stallmeifter.

Mein.

Birth.

Schabe! Ich habe fonst gute Conterbande im Sause, e ich Guch um ein Billiges ablassen wollte. Ich treibe ebenher einen kleinen Sandel. Ihr glaubt nicht, wie hwer.es dem Menschen gemacht wird, sich redlich burch e Welt zu bringen.

# Stallmeifter.

Ja wohl, ja wohl; so wie Ihr mich hier seht, habe h etliche Jahr, weil ich nicht andere ankommen konnte, & hund dienen muffen.

Birth.

Ei das ift doch erstaunlich!

Stallmeifter.

Ja, was hilft's? Bauer wollte ich nicht werben, ie Tabacksfermen waren aufgehoben, da, ohne Conserionen, wie ich war, mußte ich mich schon darein finsen, hund zu werden.

### Birth.

Bar' ich boch barauf verfallen, als ich vor acht Jahr ren aus Desperation unter die Soldaten ging ! Ber ge meine Mann ift in unsern Zeiten übel dran.

### Stallmeifter.

Sagt mal, wißt Ihr hier herum mas vom guten Gefchmad?

Birth.

Nein, wir find froh, wenn wir nur überhaupt was ju effen haben, ba bekummern wir uns um ben Geschmat nicht sonderlich.

#### Stallmeifter.

3d meine, mein Befter, ben geiftigen, moralifden.

# Birth.

Bielleicht das Noth, und Sulfsbuchlein? da habe ich aber keinen Geschmack an finden konnen. Es ift nicht zur Sulfe, ja kaum zur Noth zu gebrauchen. Dir fcheint der Gulenspiegel, den ich da hinten liegen habe, ein gang andres Werk.

# Stallmeifter.

Ihr feid in der Aufklarung zurud, wie es mir icheint. Ihr mußt wissen, daß die Menschheit bieber noch folde Bucher gar nicht besessen hat, weil sie dazu noch nicht reif gewesen.

Birth.

Ja?

# Stallmeifter.

Allerdings: fur ben Landmann, fur ben Burgers ftand fangen fich nun erft an, die Febern in Bewegung zu fegen.

Birth.

Ihr arbeitet wohl selbst bergleichen Sachen?

#### Stallmeifter.

s dato noch nicht, weil ich dazu noch nicht wurdig n bin, aber ich will mich nächstens in die Lehre beweil ich überdies jest außer Dienst bin.

### Birth.

er glaubt 3hr benn, daß das was nugt?

Stallmeifter.

muß nugen, da wird nicht lange gefragt: ber und alles muß fich nach ben Leuten bequennen, die Kache arbeiten.

# Wirth.

find auch die Zeitungen, wenn 3hr fie left.

Stallmeifter.

a, nur her damit, jest ist eine interessante Epoche. r ist ja eine kuriose Nachricht: Ein Spishund, ben Ohren und Füßen, Namens Stallmeister, hat ausen, wer von diesem Bagabunden im Zeitungs, re Nachricht geben kann, erhält fünf Thaler zur ung. Ihm selbst aber, wenn ihm dies Blatt zu ikommen sollte, wird gemelbet, daß er sich, ohne eine Strase zu fürchten, zu seinen Angehörigen igeben könne. — Ja, es ist erstannlich, es lausen le Hunde weg. — Bor sich. Daß ich doch ein ihre! Ich bin froh, daß ich so von ihnen gekoms n und wenn Sie mich wieder haben wollen, so sie mich eben so gut aufsuchen. — Herr Wirth, ja eingeschlasen. —

Wirth.

Stallmeifter. Ut Ihr mir eine Schlafftelle anweisen?

# Birth.

3ch weiß für Euch feine andre, als die Ofenbant bet. Stallmeifter.

Mun, die ift mir gerade recht erwanscht. - Gie Macht alfo! - Beibe gebn ju Bette.

#### BB a 1 b.

Der Waldbruder, Selifanus.

Der Walbbruder. Wie treff' ich Euch an dieser Stelle wieder? Belikanus.

Es treibt mich mein Gemuth durch diese Balber Im Irren auf und ab, bald bin ich hier, Bald wandl' ich meinen Weg gnruck, und immer Berwirr' ich mich nur tiefer in ben Zweifeln.

#### Balbbruber.

So geht es uns, wenn wir auf Rath nicht achten, Des Freundes Stimme nicht vernehmen wollen. Dein irrer Sinn, er wurde schnell geheilt, Wenn Du Dich der Natur und der Betrachtung Der Wunderwerke Gottes widmen wollteft.

# Belifanus.

Es ift nicht mehr in mir ber alte Schmerz, Der mich zuerst in biesen Wald geführt, Ein neues Feuer brennt in meinem Berzen.

Baldbruder.

So hat die eine Thorheit wohl bei Dir

ie andere geheilt: so geht's dem Menschen!
glaubt sich oft von jeder Macht verlussen,
is Erd' und himmel auf ihn gurnen und
e Thorheit nimmt ihn in den Mutterarm,
weitet ihm ben liebevollsten Trost.

Belifanus.

a kennst die Monschheit weder, weder mich, :-eilig bist Du immer, Rath zu geben, theil zu fallen.

un, fo rede endlich.

Belikanus.
sich Dich hier an biefer Stelle ließ, a eilt' ich fort und kam in eine Gegend, if die des himmels Wonne sich gefenkt, ie sußesten Gefange wohnten bort, h fand die heimath meines herzens endlich.

Waldbruder,

ias war es benn, das Dich so hoch entzuckte?

Selifanus.

u lachelst wohl, wenn ich ein Madchen sage?

Baldbruder.

h hatte diese Antwort schon vermuthet.

Helifanus.

er faßt es nicht, wenn ich fie Euch beschreibe. Walbbruder.

spare Dir, ich bitte Dich, bas Schilbern!

Helikanus.

id daß sie mich nicht liebt! ach! daß sie taum, ie ich sie liebe, ju bemerten scheint! X. Band.

#### Baldbruder.

Und wo, mein Sohn, ift Deine erfte Liebe? Ja, so ist ftets ber Jugend Unbeftand!

Belifanus.

Sprich nicht, mein Freund, wann Du nicht full fannft,

Bas helfen Deine Borte? Glaubst Du mich i

Mit luftgewebten Banden, von der Schonheit, Die mich magnetisch kraftig an sich zieht, An die das Schicksal mich geschmiedet hat, Und die mich ewig festhält, — los zu reißen?

#### Baldbruder.

Die Worte sind als Worte ohne Kraft, Und bennoch konnen sie den Sinn beherrschen, Die Leidenschaft emporen und besänftgen, Wann sie der Mund mit jener Kraft gebraucht, Die, wie die Zeichen eines Zaubermeisters, Urkräftig stets auf herz und Seele wirken.

Selifanus.

Unmöglich kann ihr Bild dem treuen Herzen, Noch Menschenkraft, noch Zauberspruch entreißen.

Balbbruber.

Und warum muthete so heftig jungst In Deiner Bruft die wilde Leibenschaft?

helifanus.

Das ist ce eben, daß ich mich nicht fasse, — Bald gittert sie hinweg vor jenem Bilde, Das ehmals wie mein Schickal mich beherrschte. Ich frage oft der Felsen taube Steine, Die klaren, rieselnden Gemaffer, was foll beginnen, Echo fpricht in Sylben, unvernehmlich find, die Quelle murmelt altes Lied nur unverdroffen fort, teines giebt Erleicht'rung meinen Schmerzen!

O alte Heimath füß! Wo find' ich wieder dich? Welch ein Quaal ist dies? Warum verfolgst du mich? Warum ertodtest mich?

O ferner Liebesschein, Glimmft wieder nach mir her? Goll dies mein Glude fein? Mir fallt das Leid zu schwer, — Wer denkt wohl meiner, wer?

Balb fuch' ich Linderung Bei dir, o Thranenguß; Dent' dann, es ift genung, Dann dent' ich ihren Ruß Und daß ich wandern muß, —

Und neuer Schmerz befällt, Die arme treue Bruft, Die Lieb' gefangen halt Und nicht mehr kennt die Luft — Mir alles ist vergallt.

Walbbruder. sangt bas Lied mit ruhrend schoner Stimme, , wenn ich rathen soll, solgt meinem Beispiel: mich die Welt und jedes Glud verstieß,

Als hoffnung hinter Bergen mir verschwand, Ergab ich mich der Einsamkeit und mir. hier leb' ich froh die alten Tage ab, Bann das Gewebe reißt, ganz unbekummert. Ich lebe innerlich, da um mich starb Was außerlich mein Leben war, die Gattin, Der Sohn, der mir noch unvergeßlich ist; Beschaue jest des himmels große Wunder, Und ranke mich, ohnmächtig wie ich bin, Wie eine zarte Pflanze, durch den Trieb Im Innern nach den hohen Luften auf.

Wann das Abendroth die Saine Mit den Abschiedsstammen füßt, — Wann im prachtgen Morgenscheine Lerchenklang die Sonne grußt, —

O dann werf ich Jubellieder In's Lobpreisen der Natur, Echo spricht die Tone wieder, Alles preißt den Ewgen nur.

Mit den Quellen geht mein Grußen, Und das taube herz in mir hat dem Gott erwachen muffen, Der uns schirmet für und für.

Meereswogen laut erkingen, In den Balbern wohnt manch Schall; Und wir sollten nicht besingen Da die Freude überall?

Selikanus. Lebt wohl, denn Ihr begreift mein Leiden nicht!

# Baldbruder. ebt wohl, Guch mangelt noch des Geiftes Licht! Beibe von verschiedenen Setten ab.

#### Die Bufte

Jeremias, ber aus bem Fenfter bes Felfen fieht.

#### Jeremias.

Mein herr Polykomikus führt ein sehr beschwerliches nd langweiliges Amt, das kann ich nun wohl aus Erfahfing sagen; da kömmt Bolk von allen Altern und Stanfin, um sich bei mir über tausend Nichtswurdigkeiten taths zu erholen, und da muß man ihnen moralische ntworten geben und vernünftig sprechen, und dabei so naussprechtich dumm sein, daß ein ehrlicher Mensch darzier in Berzweislung fallen mochte.

Es versammeln fich nach und nach mehrere Leute.

geremias.

Wollt Ihr schon wieder Rath haben.

Die Leute.

Ja, denn deffen fann man niemals genug befommen.

Jeremias.

3hr feid aber ennunant.

Die Leute.

Dazu find wir geschaffen.

Jeremias.

Aber warum konnt Ihr Guch nicht selber rathen?

Die Leute.

Das mare gang mas Reues!

Beremias.

Die Rühlichkeit, zu der ich jest genust werde, get mir etwas zu weit. — Mein Herr ift nicht zu hause, beift noch vom Hofe nicht zurückgekommen, wohin matihn verschrieben hatte.

Die Leute.

Das ift einerlei, wir muffen unfern gehorigen Rach haben.

Jeremias.

Bift Ihr mas, meine Freunde? Damit fich teinen von uns zu beschweren habe, wollen wir bas Rugliche ein wenig mit dem Angenehmen verbinden.

Die Leute.

Das tann und gleich fein.

Jeremias.

Nun, da werden wir bald gute Freunde werben. Hort, meine Besten, ich bente wir errichten hier in ben Kelsen so gang für une ein kleines moralisches und mensch heiteschwächenverbesserndes Theater!

Die Leute.

In Gottes Namen, macht's aber lieber gleich jum Rationaltheater.

geremias.

Warum?

Die Leute.

Warum? das wissen wir auch nicht, aber es scheint besfer zu fein.

Jeremias.

Mun, wie Ihr ce wollt. Also, damit wir unser

Nationaltheater einrichten, werd' ich hier den großen Besen nehmen, die Buhne sauber abfegen und babei will ich bei dieser feierlichen Gelegenheit einen ruhrenden Prostogus halten, der Euch gewiß allen gefallen soll.

#### Peter.

Fangt nur an, und macht dann, daß ich durch Ener und ber Runft Sulfe ein bischen beffer werde, denn ich muß Euch sagen, ich bin ein ganz verruchter Rerl!

# Jeremias.

Sogleich werd' ich die Shre haben, meine gehorsamfte Aufwartung mit allen Sorten von Moralien zu machen. Er nimmt den Befen und fegt das Fenster im Felsen gang rein.

Mun, meine werthesten Herrn, wohl aufgeschaut, Damit Ihr Euch alle gut erbaut,
Und Euren ganzen Lebenswandel bessert,
Wonach Euch allen der Mund doch wässert.
Hier kommt es nicht, Euch zu belust'gen, an,
Weil das jedweder Arlequin kann,
Aber mit Bernunft und wehmuth'ger Rührung erlustiren,
Das ist's was den edlen Poeten muß zieren,
Und darnach wollen wir Sinnen, Trachten und Olchten,
Mit allen Leibeskräften richten.

Geht ab.

# Peter.

Mun wird's fommen, Freund Caspar, daß wir Beide gang andre Menfchen werden.

Caspar.

Es thut noth.

Einige Andre.

Schweigt still! stort uns nicht, daß wir Acht geben konnen.

Brei Marionetten treten auf, ein Ronig und eine Ronigin.

# Ronigin.

So steht es mit dem Reich so elend wie man fagt? Ronig.

Ach! theuerstes Gemal, Du glaubst nicht, was man wagt,

Wenn man den Burger zwingt, dem Feind zu wi derstehn,

Den fie mit brau'nder Fahn' vor ihren Mauern febn. Sie find jest gar nicht mehr jum Kriege ju gt brauchen,

Sie trinken ewig Bier und wollen Tobak rauchen, Und heißt ce denn einmal: Ihr Patrioten, 'raus! Beschützt das Vaterland! ift keiner je zu Haus.

# Ronigin.

So find wir ja wohl schon auf diese Art verloren?
Ronia.

Bum mind'ften, wenn nicht tobt, doch immer feter geschoren;

Wie mancher Konig wird in unfrer Zeit entfest, Woran der Pobel oft sich überdies ergost, Bom Thron ju steigen ist mir aber nicht gegeben, Eh' opfr' ich, Baterland, dir gerne Blut und Leben!

#### Ein Bote.

#### Bote.

Mein Konig, immer mehr tommt uns ber Feind aufn Leib,

Es fluchtet jedermann mit Geld und Rind und Beib,

Und kellerwarts verkriecht sich mannhaft der Soldat, In Summa, Feindesfurcht erreicht 'nen hohen Grad.

### Ronig.

So lang ich Konig bin, konnt Ihr noch ficher ruhn. Bote.

Allein das hat ja wohl zum langsten nun gewährt? Ronig.

Schau zu, mein Sohn, so zieh' ich hier mein gutes Schwert,

Damit will ich mich schnell, wo die Feind' am bickften ftehn,

Sinfturgen und befieg'n, oder fterbend untergehn!

# Ronigin.

Belch ebler Königsmuth in dieser hohen Brust!

3hn anzusehen nur ist warlich Götterlust.

3ch muß doch auch hinaus und sehen wie es fällt,

Und wie im Kriege sich mein ebler Gatte halt,

Und stürzt er nieder, ach! Abien so Thron als Neich!

Dann sind wir alle wohl hier diesem Schlingel gleich.

Seht ab.

#### Bote.

Ja schimpft nur, weil Ihr schon in legten Zügen liegt,

Es ist kein Zweifel mehr, daß uns der Feind besiegt, Ich kenn' des Konigs Muth, der ist nicht sehr weit her,

Auch trägt er wohl an ihm nicht sonderlichen schwer. — Da hor' ich schon des Feind's Gejauchz' und Jubelschrein,

Sie werden von der Stadt schon richtig Meister fein, Nun die erst hier sind, seh' ich's schon mit halben Blick,

Wie man die hand umfehrt, find wir 'ne Republik. Gest ab.

Caspar.

Berr Jeremias!

1

Jeremias,

mit bem Ropfe burchfebenb.

Rufen Sie, meine herren?

Caspar.

D ja, bas Ding ba gefällt uns gar nicht.

geremias.

Das thut mir unmäßig leid, - liegt's etwa an den Marionetten?

Caspar.

Mein, die meinen's gang gut und greifen fich and an, — aber bas Ding felbst ift nicht ben Teufel werth.

Beremias.

Ei, wie so?

Caspar.

Das ift uns allen zu unnaturlich, daß sich die Worte immer reimen und zusammenpassen, wenn einer seine Gesinnungen von sich giebt.

Jeremias.

Sie find also fur die Naturlichkeit portirt?

Caspar.

Naturlich!

Jeremias.

Ja, wenn das ift, so muffen wir schon eine gan; andre Seite heraus kehren.

#### Caspar.

Gerade darum wollten wir bitten.

### geremias.

Gleich, meine herren; wir wollen uns also fur's Erste in die burgerliche Eragodie begeben, aber ich furchte, daß es Ihnen darin auch nicht sonderlich gerfallen wird.

3wei anbre Marionetten, Manu und Frau, treten auf.

#### Mann.

In welchem Elende befindet sich nun unfre arme, ungluckliche Baterstadt! Und in welchem Jammer wir vor allen andern Menschen!

#### Frau.

War es nicht Deine Schuld, Dein Berbrechen, bas uns in diesen Jammer gestürzt hat?

Mann.

# O schweig !

# Frau.

Nein, denn ich will reden, weil ich muß. — Du wagst es noch zu klagen? Du, der sich zuerst mit dem Feinde einließ, der zuerst den Borschlag that, ihm die Thore zu eröffnen? Sich nun hier auf dem Markte die Leichen Deiner Bruder, sieh diese rauchens den Häuser, die zerstörten Tempel, und dann sage Dir: alles dies ist mein Werk!

#### Mann.

Beib! Du machst mich rafend!

#### Frau.

Mein, Du erwachst jest von Deiner Raserei, Du erschrickft jest vor bem Clende, bas Du erregt haft,

es fällt Dich wie ein Sturmwind an, und Bergmeis lung, Selbstmord wird alles endigen.

Mann.

Boran follft Du sterben, dann ich, Dir will is heulend in die Unterwelt hinab folgen, zu der Du mit ben Weg zeigen follft. — Er schwingt feinen Dolch, in Bran entstieht, er verfolgt fie.

Mehrere Bufch aner brangen fich in ber Bufte bingu, unter biefen auch Satan.

Jeremias, hervorgutend. Nicht mahr? das ist auch nichts Rechts? Michel.

Micht sonderlich.

Satan.

Lieben Leute, es ift nicht ruhrend genug, Ihr ver ficht ben henker von bramatischer Kunft, und barum wißt Ihr auch nicht, wo dieser Darstellung ber Schubruck.

Die Leute.

Das ift auch mahr. Ihr seid gewiß ein Renner. - Wir wollen's ruhrender haben!

Jeremias.

Gut, ich hab's gleich gedacht, barum wollen wir noch eine Note niedriger angeben.

Satan.

Die Sache, herr Schauspieldirektor, ift, daß Sie ein bischen mehr ins Naturliche verfallen muffen.

geremias.

Sogleich!

3wei andre Marionetten treten auf, ein Bater mit feinem Sohne.

Bater.

Und Er ift wieder erst gegen Morgen zu Saufe tommen?

Sohn geht ichweigend auf und ab.

Bater.

Antwort will ich haben. — Nun? ob Er bald ben will?

Sohn.

herr Bater -

Bater.

Ich bin sein Bater nicht, am wenigsten sein berr Bater! Er untersteht sich, Bosewicht, ein fuhendes vaterliches herz, bas Sorgen und Gram die anze Nacht hindurch zernagt haben, mit: herr bater, anzureben?

Sohn.

Es war ja fo bofe nicht gemeint.

Bater.

O wenn ich auch bavon überzeugt fein mußte, fo atten fich jest unfre vier Augen zum lettenmale gesichn! Ich murbe Ihn falten, herzlofen, nichtswursigen, undeutschen Schuft zum Sause hinauswerfen!

Sohn.

Ereifern Sie sich doch nicht so.

Bater.

Ich will mich ereifern! sieht Er, ich will mich urchaus ereifern! Ich bin voller Eifer! Feuer und Flamme.

# Gohn.

Aber schonen Sie doch, mir zu Liebe, Ihrer Gefundheit, Ihrer theuren Gesundheit. Ift es nicht ge nug, daß ich so fruh schon meine Mutter habe wieren mussen, wollen Sie mir auch noch den Bat rauben?

#### Bater umarmt ihn gerührt.

Nein, mein lieber Sohn, er soll Dir nicht geraubt werden. — Ach! du traute, verewigte Cather rine! — O, mein Sohn, bei ihrem Andenken ber schwöre ich Dich, gieb Deine thörichte Liebe, Deine unnügen vornehmen Freundschaften auf, und mache Deinem Bater in seinem Alter freudige Stunden. Wenn Du mich gerne hier bei Dir siehst, so beweise st mir durch Deine Beränderung. Sieh, die jetzige Noch Deines Baterlandes, die Feinde, die in die Stade eine gedrungen sind, schreiben so starte Contributionen aus, achten göttliche und menschliche Rechte so wenig, das wir bald durchaus verarmt sein werden. — O bedenkt Deine eigne Wohlfahrt, mein Sohn, denn von der meinigen kann bei diesen grauen Haaren nicht mehr die Rede sein. Sehr wetnend ab.

# Sohn.

Mein Bater ift ein edler Mann, ganz nach ber alten biebern beutschen Sitte, ranh und auffahrend, aber innerlich im Kerne ganz vortrefflich. — Ach ! und bennoch kann ich seinem guten Rathe keine Folge leis sten! — Liebe! bu allmächtige Liebe bist ce, die bie festesten Bande der Natur zertrennt.

Biele Bufchauer weinen, ber Gobn will abgebn, Jeremies fangt ihn mit ben Sanden auf, indem er wieder herporguet.

#### Jeremias.

Meine Herren, Sie sind ebenfalls gerührt, und efer harte holgerne Bosewicht will boch nicht in sich :hn, sollen wir bas erbulben?

# Sohn.

Das Schickal, das unerhittliche Schickal hat mich waltig ergriffen. — O gutiges Geschick, laß mich och wenigstens meine Rolle zu Ende spielen, so wirst pehn, wie ich im funften Akte noch ein ganz ans rer Mensch werde.

### Beremias.

So? im funften Aft? Ei scharmant! Das gabe ir alle armen Sunder ein treffliches Beispiel! Alle erlassen sich auf den funften Aft, und nichts in der Belt verdirbt deshalb die Menschen so sehr, als eben ieser fünfte Aft, weswegen man ihn lieber gar, als inen Sittenstdrer, ganzlich abschaffen sollte.

# Sohn.

Aber wie niedlich ich nachher werde, foll dir, o ersabnes Schickfal, selber Freude machen.

# Jeremias.

Rein, gleich hier auf der Stelle andre Dich um, der Du bift augenblicklich des Lodes,

# Sohn.

Wie soll ich mich denn so schell andern? Habt 3hr, Schicksal, denn gar keine Kritik studirt? Das vare ja anstoßig, unnaturlich, und wenn ich also in der Moral was gut machte, so schosse ich dafür in der sogenannten Aesthetik einen desto ärgern Bock.

# Geremias.

Der Rerl hat lift und Ueberredungsgabe, aber wir

wollen uns dadurch nicht hintergehn laffen. — hinne ter mit Dir, vom Theater! Du unmoralifcher Flegel Er fcmeißt ibn vom Belfen in die Bufte hinunter, die 3m gener lachen.

# Gohn.

D Menschheit! lachft du, wenn du fiehft, wie ein granffam unerhittliches Schickfal mit einem Mitbruder fpicit

### Caspar.

Ja, wir muffen über den Purzelbaum lachen, ten Sie da von oben gemacht haben.

# Sohn.

Lachen? Es ist fürchterlich, dies Geständnis horen ju mussen! D Menschheit, so will ich dich denn alfo verlassen, wenn du keine Thranen mehr für einen Umglücklichen haft, in eine Wuste will ich ziehn —

Deter und Mile lachen.

Sie ftehn ja fcon mitten in einer Bufte.

# Sohn.

Run so will ich aus Berzweiflung nach ber Stadt gehn, auf ben erften Feuerheerd springen, ben ich antreffe, mich felbst in das Feuer segen und ju Afche verbrennen! Gebt mathend ab.

# Jeremias.

Im Grunde ift es doch gut, daß wir ihn los find, benn er fam mir ebenfalls langweilig vor.

Caspar.

Es ging noch fo mit.

Satan.

Bobei er alle Schuld auf den funften Att fcob.

# Beremias.

Er war doch immer ein undankbarer Sohn, wenn sie ihn beim Lichte besehn, und darum ift es gut, as wir ihn fortgeschafft haben. — Aber was fangen sie nun an? Er ist in der Desperation in die weite Belt hineingegangen, und wir mussen auf einen neuen seitvertreib denken. — Nunmehr soll etwas recht Bunderbares kommen, aber damit es mir nicht so aner wird mit den Fåden, nehmt Ihr's wohl nicht bel, wenn Ihr manchmal meine Fäuste ein bischen ewahr werdet?

Die Leute.

· Mein, gar nicht.

Jeremias.

Es lauft ja überdies gang auf eins hinaus.

kuft; es zeigt sich eine brennenbe Stadt, Konig und tonigin als Gefangene im Triumph aufgeführt, Bramarbas als Sieger voran auf einem schwarzen Pferbe.

Chor.

Es ift uns gelungen Mit Schickfals Geschick: Der Macht'ge liegt bezwungen, Drum wird besungen Des Kelbberen Gluck.

### Bramarbas.

Bringt die Gefangenen in die Gefängnisse, dann sollen wir sehn, was mit ihnen anzufangen ist. — iber wo ist Artemistus, der uns diese Stadt zuerst errieth?

X. Banb.

Ein Goldat.

Man fagt, daß er in voller Bergweiflung bind bie Gaffen rennt.

Bramarbas.

So scheint ihn also seine That ju reuen? 28m man ihn antrifft, schleppe man ihn ebenfalls in's & fångniß.

Soldat.

Gang mohl, Ihro Majestat. Gebt ab.

Theon tritt auf.

Theon.

O wo finde ich meinen Sohn? Meinen Sohn, dem ich noch heute so gute Lehren gab? Er ift auf und davon!

Bramarbas.

Eroftet Euch, ungludfeliger Bater.

Theon.

3ch will nichts von Eroft boren.

Drei Genien erfcheinen.

Die Genien.

Jest zittre, Bosewicht, Es naht der große Mann, Der alles fann, Du fennst ihn nicht: Bei diesem Licht! Fängt er zu zaubern an, So ist's um dich gethan!

Bramarbas.

Run, Rinder, was meint 3hr benn?

polytomitus tritt auf mit einem großen Gefolge von Martonetten, die ihm die Schleppe tragen, indem erscheinen n der Wüste Polytomitus, Lysippus und Simpe nides.

Polyfomifus.

Rein, in der That, meine werthgeschäfte herren, um feinen Schritt weiter -

: Epfippus.

Bie bitten unterthanigst -

Dolpfomifus.

Ganz gehorsamster? Allein ich kann meine geringe Bohnung allbereits mit ben Augen erreichen, infomnobiren Sie sich also nicht mehr. — Aber was verbe ich benn ba gewahr?

Polyfomitus. Martonette.

3ch bin ber große Zauberer, genannt herr Polyfomitus im ganzen Land,
3ch tann, wenn's mir gefällt, ben Teufel selbst zitiren,
Die schwarze Kunst an ber Sonnenscheibe probiren,
Beshalb auch mancher bor mir zittert,
Beil ich gar manchem bas Leben schon verbittert.

Lulippus.

herr Prophet, mas foll biefe Borftellung bedeuten?
Polytomitus.

Sochverrath, fonder Zweifel.

Caspar.

Das gefällt uns, Die Art von Schaufpielen ge-

Polyfomifus.

Gefällt Gud, 3hr unfritifchen Gfel? Gine per-

fonliche Satyre auf angesehene Leute, von meinem und dankbaren Bedienten Guch vor die Angen geführl D bu hochst verblendeter Pobel !

Polykom iku 6. Marionette. An wem faht Ihr fo schone lange Ohren? Es scheint, das Schickfal hat mich auserkohren, In großen Thaten die Welt in Erstaunen zu fetzen, Oder mind'stens sie durch Lachen zu ergogen.

Alle Leute in ber Bufte lachen, Polytomitus tritt entruftet hervor.

Polpfomitus.

Jeremias!

Jeremias, ben Ropf borftogenb.

Berr Prophet?

Polyfomitus.

Bas treibst Du für unverschämte Gautelpoffen?

Jeremias. Ich bilde bie Menschheit nach allen meinen Rraften.

Polpfomifus.

Du die Menschheit bilden? O Du Blindschleiche! ba gehoren mehr Kunfte zu.

Die Leute.

Er bildet uns aber in ber That; wir muffen bod wohl fuhlen, ba es uber unfre eigne Saut hergebt.

Polyfomifus.

Ich sage Euch, er kann Euch nicht bilden, benn er ift felber ungebildet.

Jeremias wirft ihm Maridnetten und Mufit an ben Ropf und erscheint mit einem Befen.

Polpfomifus.

Wie? Du wagst es, mir so unter die Augen zu teten?

Satan.

Und was hat er baran zu magen?

Polpfomifus.

Und Du, unsauberer Geselle, unterstehst Dich toch, mit einem einzigen Fuße diese Buste zu bes reten?

Die Leute.

Er ift der mahre Kenner, und jener ift der Dichter.

Polyfomifus.

3hr irrt! ich bin ber Renner!

Satan.

3ch bin ce!

geremias.

Er ift es, und ich bin der Dichter! und außerdem erftebe ich auch das Rathgeben am beften!

Poinfomifus.

Simmel und Erde! Schlägt nach ihm mit feinem Stabe.

Ei Du verstockter Bosewicht! mußt Du Dich ber: leichen unterstehn?

Jeremias.

Laft nur, Gevatter, hab' ich boch hier Gottlob in Befen! - Er fegt ihn mit aller Semalt.

Polyfomifus.

ich! unaussprechlich schweres, schweres Leiden,

Das ich nach allen meinen schonen Freuden Das grausame Fegen selber muß erleiden! Ans Buschauer, auch ensippus und Simonides lach

Chor.

Ihm geschieht icon Recht.

Pointomitus.

halt endlich boch mit Deinem Fegen inne, Der Befen geht mir ja burch alle Sinne!

Jeremias.

Nun ist es genug. — Da habt Ihr Euren B und zugleich fundige ich Guch meine Dienste auf Rommt, herr Satan! Gebe mit Gatan ab.

Chor.

3hm ift Recht gefchen. -- Much die Bufchauer gerftreuen fic.

Polpfomifus.

So etwas ift mir bis dabin noch niemalen bege, Rimme ben Befen und geht gedankenvoll in bie Dobie.

Der Borbang fällt

# Der Jager als Chor.

dis hieher hat der Dichter sein Stud geführt, och bleibt ihm noch das Größeste zurück.

tragt die Laune gütig, die ihn trägt,
1d tragt nicht Bitterkeit hinein, die schwerlich
ies Stud vertragen durste. — Nun erscheinen
ie Schatten mächtiger Heroen bald,
ie wohl dem Dichter zurnen mögen, daß
sse in diesem wilden Spiele aufführt,
wagt mit schwacher Junge ihnen nachzusprechen.
elleicht begünstiget den Dichter mehr
ie lustige Thorheit, als die Poesse:
arum, daß Sie nicht zurnen, wollen wir
ie bitten im andächtigen Gebet:

Du in beinen Beiligthumen, Hohe Gottin, Poesie, Bann Du unter großen Blumen Wandelst in bes Morgens Fruh,

Wann du aller Lieber benkeft, Die dein erster Liebling sang, Ihn zu sehn die Schritte lenkest Nach dem dunkeln Buchengang, — Ach, verzeihst du wohl dem Rahnen, Der fich beiner Gottheit naht, Bis zum Tobe dir zu dienen Sich als ein Geschenk erbat;

Billft du ihm die Blide fchenten, Die du beinen Prieftern gabft? Ihn mit beinem Lacheln tranten, Daß du feinen Geift erlabft?

O wie wurd' er in dem Meere Deiner Liebe neu erbor'n! Aus dem zahlenlosen Heere Zu der Wonne auserkohr'n!

Willt den Menschen du bewehren, Flüchtet jedes Leid zurud, Muß in Freude sich verkehren, Du nur bist der Erden Glud!

# Sünfter Act.

Stallmeifter mit einem Bunbel auf bem Ruden.

# Stallmeifter.

Das muß wahr sein, daß man auf Reisen seinen Vers and ganz ungeheuer erweitert; nur finde ich es schlimm, aß man an seinen Bemerkungen nachher so schwer zu ragen hat, denn die Manuskripte, die ich mit mir führe, often mich manchen Schweißtropfen. Er sest sich nieder. is ist eine sehr unartige Gewohnheit, daß ich die Zunge sperausstrecke, wenn ich echauffirt bin, aber alle meine bildung und Bemühung hilft nichts dagegen.

Jeremias tritt auf.

geremias.

Bo find' ich nun gleich einen herrn wieder, ber mir sit feiner Dummheit fo vielen Spaß macht?

Stallmeifter.

Bas ist das für ein Rerl?

Jeremias.

Wer fist denn da und schopft mit so großer Anstren-

Stallmeifter. Er ficht fast aus, wie ein Landstreicher.

### Beremias.

Guten Tag, Freund; wo soll denn die Reise him gehn?

Stallmeifter.

3ch betrachte mir die Welt und reife gu meinem ein nen Bergnugen im Lande umher.

Jeremias.

Und was hat Er benn bavon für Bergnugen?

Stallmeifter.

Mannichfaltig, denn bald werden meine Kenntnife erweitert, bald wird mein herz durch die Pracht der Natur auf eine gelinde Art erwärmt, dann beobachte ich wie der die Menschen und ihre Gesinnungen, dann kehre ich mal in den Wirthehausern ein, in Summa, das Neisen macht mir tausendfältigen Spaß.

geremias far fic.

Ich glaube gar, ber Kerl ift ein hund. — Richtig! bas ist ja eine interessante Bekanntschaft. — Braucht Ihr vielleicht einen Bedienten?

Stallmeifter.

3ch konnte ihn gut genug brauchen, aber ob er mich brauchen konnte, das ist eine andre Frage.

Jeremias.

Da Ihr solche Gesinnungen führt, will ich Euch gang ohne Lohn bienen, benn mir ift es nur um einen herrn zu thun.

Stallmeister.

Auf die Art bin ich zufrieden. — Ronnt 36r schreiben?

Jeremias.

Ich bin selbst ein Schriftsteller.

#### Stallmeifter.

Das trifft fich gut, so konnt Ihr mir immer die Uns rabtheilungen in meinen Werken ausarbeiten.

Jeremias.

Mit Freuden. Sie umarmen fic. Bas fchreibt' 3hr

Stallmeifter.

So ein bischen fur die Menschheit; es geht alles o ein klein wenig in's Große, jest forge ich fur das Besinde.

Jeremias.

Das thut Noth.

Stallmeifter.

Auch diese Menschenklasse muß gebildet werden. Die tindererziehung ist eigentlich meine hauptstärke, und über en Unterricht der Jugend habe ich am allermeisten nache ebacht.

Jeremias.

Bir beiden großen Manner muffen noch in der Belt infer Glud machen.

Stallmeifter.

Das ware recht meine Sache, benn ich bin nur aus inem niedrigen Stande.

Jeremias.

Bie heißen Sie benn?

Stallmeister.

Stallmeifter.

Beremias.

Ein schoner und gleichsam allegorischer Rame, wenn Die die Menschheit noch gureiten wollen.

#### Stallmeifter.

Bie heißt Er benn?

geremias.

Jeremias, und bin von meiner Geburt an Bedient, gewesen.

Stallmeifter.

Also Er hat nicht studirt?

Jeremias.

Miemals, außer unter ber Anleitung bes Polytome tus. Ich fann mich aber in alle erbenklichen Thiere ver wandeln.

Stallmeifter.

O das ift schon, damit foll er mir die Bergen gewinnen helfen.

Jeremias.

Und durch die Bergen das Geld.

Stallmeifter.

Naturlich, benn in unserm Zeitalter ift Coem Trumpf. — Sie gebn Arm in Arm ab.

Polyfomitus in feiner Boble.

Polyfomifus.

Ich weiß nicht, was ich nun beginnen soll,
Ich werde noch vor langer Weile toll,
Es muß ein boses Schicksal mit mir walten,
Mir will jest keine Frende Stand mehr halten:
Wenn ich nun auch nach alter Laune handle
Und nich zum Spaß in Feuer und Rauch verwandle,

rt mich mitten im Feuer, im Waffer ift mir beiß,

um ich mich vor den Sperlingen nicht ju laffen weiß,

ter Fels, wenn der Nordwind über mich weht, ich vollends meine Humanität:
dücher, meine eigne, wollen mich nicht erbauen i Hund läßt sich in dieser Wüste schauen, cht nun keiner weder früh noch spat einem sonst geschäßten guten Nath.
ch, wär' ich nicht geschmückt mit so vielen Jahren, g noch heute unter die Husaren.
scheit! undankbare Nace! wer, sprich frei, ch zuerst zu Deinem Glücke bei?
mich an den hof begeben,
t erneuert sich dort mein Leben.

# Stallmeister tritt auf.

# Stallmeifter.

'ich das unaussprechliche Glud, den weltberuhmen Polytomitus vor mir zu fehn?

Polykomikus, rdings! Es steht ja auch draußen an meiner Klinschrieben, damit die Leute mich gleich finden konenn sie des Nachts zu mir kommen.

# Stallmeifter.

i din ich ja beglückt, und dreifach beglückt, und te mich vor Freuden freuzigen und segnen, wie sagen pflegt.

Polyfomifus. it es lieber nicht, denn bas ift eine Redensart, wodurch Ihr mir fonst verbächtig murdet, und Ihr schall übrigens ein fehr verständiger und interessanter Man ju fein.

#### Stallmeifter.

Ich thue wenigstens mein Moglichstes, und wenne nachher boch nicht gerath, so liegt bie Schuld am Schie fal und nicht an mir.

Polyfomitus.

Braucht Ihr guten Rath?

#### Stallmeifter.

Unendlich vielen, benn ich bin ein junger Mann, ben nunmehr in die Welt einzutreten gebenkt, um zu wiele und auf sich wirken zu lassen.

Polyfomifus.

Ihr feht fcon ziemlich alt und überaus gefest aus.

Stallmeifter.

Das liegt in unferer Familie.

Polyfomifus.

3hr wollt boch ordentlich nuglich fein?

Stallmeifter.

Ueber die Maaßen, und eben beswegen fomme ich # Ihnen.

Polpfomifus.

Run, fo fommt in meine Studierstube, da tonna wir beffer mit einander fprechen.

## Stallmeifter.

Mit Freuden und Entzuden wird mein gitternder gir und flopfendes Berg bies Beiligthum betreten.

Polykomikus. ... Rommt, denn Ihr fangt an, mir fehr lieb zu werden. Peipe gehn ab.

#### 983 a 1 b.

#### Dorus, Lila.

Dorus.

lir stehn hier wieder an der alten Eiche, n schaust nun wieder durch den grunen Wald id immer noch kehrt Eleon nicht zuruck.

Lila.

Bom Berge schau' ich nur nach ihm, Es fließt und klagt der klare Bach, Ich sehe seinen Wellen nach, Ich weine, wenn die Bogel ziehn. Die Baume bluhn, Die Rosen gluhn Und winterlicher nur mein Herz, Bom Berlangen, Befangen, Berrissen von der Trennung Schmerz.

Dorus.

Er kehrt bald aus den Bergen wieder, Bon ihm erzählen bes Baches Bogen, Er kommt von Bellen heimgezogen, Der Frühling hat Dich nicht betrogen, Er streut dann seine Bluthen nieder Und balde

Im Balbe, Begegnet dein Fuß Dem treuen Geliebten, Dann eint die Betrubten Ein himmlisch belohnend, entzudender Rug.

Lila.

Und immer vergebens Die Sehnsucht ihn ruft: Ihr fernen Gestade, O bunkele Kluft, Ihr fesselt des Lebens Alleinige Freud', O bringet geschwinde Ihr gutigen Winde Den Liebsten den sehnenden Armen noch hen

Dorus. -

Bertraue der Zeit, Sie bringet die Bluthen, Sie reifet die Trauben, Drum fasse den Glauben, Es wandeln die Stunden Hinauf und hinunter. Er kehret zurück, Bald seid Ihr verbunden, O herrliches Glück!

Pila.

O Sonne mit deiner Morgemothe, Mit deinem lieblichen Abendglanze, Du Mond mit dem freundlichen Schimmer, Ihr Sterne mit lieblichem Funkeln, Gefellig entzündet Ench alle jumal, Ihr Wolfen verschwindet, Damit er ihn findet, Den Weg durch das Thal.

O Nacht mit beinen dustern Schatten, Du im Hohlweg lauernde Finsterniß, Irrlichterschein, verführend Feuer, Regenschauer, durch den himmel flatternd, Entslicht! Geftirnt und hell Sei der Weg, den er zieht, Mit Lichtern erblüht Die Nacht um ihn schnell.

O ungetreuer Beg, der seinen Schrift Nur stets nach serner fremder Gegend lenkt, Du nimmst mein Herz nach andern Fluren mit, Bie sich sein Fuß in serne Thale senkt: Ihr Blumen, die ihr freundlich nach ihm blicket, Entgegen ihm mit bunten Sternen nickt, Und den Geliebten sern von mir entzücket: O wie ich Euch beneide, Bie ich eisersüchtig bin, Es wunscht mein tiefgestörter Sinn Sich zur Freude Daß Euch ein zurnender Sturm zerknicket.

## Dorns.

Mag wohl, baß Er die schonften pflucket, Die blausten von dem Stengel bricht, Gedenkend deiner Augen Licht, Sich finnend nach der Nose bucket X. Band. Weil sie von Deinen Lippen fpricht, Und alle Dir zum Strauße flicht.

Lila.

Blumen, freundliche Kinder, vergebt mir, Ihr zarten, fluchtigen Bilder der Liebe, Die des Frühlings Finger Bum Troft der Liebenden aus kalter Erde fieckt Und fein und lieblich mit bedeutungsvollem Schmbennalt:

D vergebt! und treibt ihn fort, Richtet alle Eure Faden, Alle rothen, blauen Sterne, Wie die Zeiger auf der Uhr, Wie die Nadel auf dem Compaß Sich nur nach dem Pole neigt, Nur nach dieser Gegend her.

### Dorus.

Nun tehre wieder mit mir nach der hatte, Die furze Zeit wird auch vorübergehn, Dann ift er ja auf immer, ewig Dein.

Gie gebn.

Helikanus tritt auf.

Helikanus.

Woher? — Wohin?
Berstückter Sinn,
Was beginnst du?
Worauf sinnst du?
Wird das Gluck sich niemals wenden?
Soll niemals dieses Leiden enden?
Wann ich zum himmel aufwärts schaue
Und mir begegnet der Sonnenschein,

id ich mir selbst vertraue
id hoffe gludlich zu sein:
So streck ich die Sande
Dem fernen, ewig fernen Glud entgegen,
Ich flehe, daß ein Gott es sende,
Ihn sende niederthauend den Segen:
Ich hoffe ihn auf wundervollen Begen, —

id immer mieder iehen zum Boden die Augen nieder! ein Herz innerlich drängt, ie Bruft sich sehnsuchtsvoll verengt, Es treibt mich weiter, weiter, Ich sehre um mich, Ich zittre, ich wanke, Wohin seg' ich den Schritt? Ach! nirgends heiter!

Cleora, steige aus der Nacht,
c sich sturmend um mein Herz herzieht,
18 mit Zittern jeder Schein entslieht;
mmt ihr ersten Liebesgefühle in flammernder Pracht,
innerung alter Zeit, du voriger Stolz, erwacht!
ingt mit Euch all das Sehnen,
e schweren, brennenden Thränen,
e Verschmähung, das kalte Verhöhnen,
1 Leidenschaft, du Liebe, kommt und facht
18 vorge Feuer, daß es glüht,
d immer rascher, immer wilder
ch drängen Bilder auf Bilder,
e Verzweislung mich endlich erfasse
d dies mühselige Leben endigen lasse!

Bon aller Kraft beilassen.
Ift es ein bofer Geist, ber mich durch die Irre treibt?
Immer noch bin ich auf der Reise,
Wein Ziel mir immer noch ferner gerückt.
Oft glaubt ich benselben Boden zu betreten,
Die Sträuche und Gebusche all zu kennen,
Und dann sühl' ich mich wieder so fremd
So einsam.

Oftmals durch den grunen Bald Eine liebe Stimme schallt, Meinen Namen ruft ce, Ach! mich fallt so ploglich bann Uebergroße Freude an; Ift ce die Geliebte?

Bieder glaub' ich fle zu sehn Bor mir burch die Busche gehn: O mein herz, wie treibt ce! Aber dann verrauscht im Bind Das Gebilbe so geschwind; Mide fieh ich sinnend.

Wein' ich daß es mir gelingt, Mein' ich daß es mir gelingt, Und ich bin nicht faumig: Stolz sieht mich der Felsen an, Und ich schau ihn wieder an Eben auch nicht freundlich.

Blumen, die am Bege blubn, Seb' ich Ihren Namen giehn, Jeber Baum rauscht Lila; Bas habt ihr damit gethan? Bringt mich auf die rechte Bahn! Keine Kunft ist Necken.

Aber alles macht mich irr', Immer dummer vom Gemier Seh' ich faum den Weg mehr: Werd' ich aber vor Ihr stehn, Will ich um so flarer febn, Ober gar erblinden.

Gebt ab.

Der Baldbruder tritt auf.

Waldbruder. u eitles Streben menschnicher Gedanken, as sonst so gern den irren Bufen fullte, ie bist Du mir auf immer nun entstohn?

O holde Einsamkeit, O suger Waldschatten, Ihr grune Wiesen, stille Matten, Bei euch nur wohnt die herzensfreudigkeit.

Ihr kleinen Bogelein Sollt immer meine Gespielen fein, Ziehende Schmetterlinge, Sind meiner Freundschaft nicht zu geringe.

Unbefangen Bieht ihr des himmels blaue Luft, Der Blumen Duft In euch mit sehnendem Berlangen. Ihr baut euch euer kleines haus, haucht in den Zweigen Gesänge aus Bon himmels/Ruhe rings umfangen. Beit! weit! Liegst du Belt hinab, Ein fernes Grab O holde Einsamkeit! O fuße herzensfreudigkeit.

Rommt ihr Beengten, Herzbedrängten, Entfliehet, entreißt euch der Quaal, Es beut die gute Natur Der freundliche himmel, Den hohen gewölbten Saal, Mit Wolken gedeckt, die grune Flur; Entflieht dem Getummel!

O holde Sinsamkeit! . O sube Freudigkeit!

Gel

Cleon kömmt zurück,

Cleon.

Sind denn die Haine, Alle die Eichen, Mit den Gesträuchen, Nur mich zu irren, Mehr zu verwirren Geboren allhie? Mudere Beine Gab es noch nie.

Nirgend noch Spuren Bon einem Bege, Nirgend von Fluren, Nur bichter Gehege Bon Baumen und Strauchen Und dunkelen Sichen.

Wo find' ich nur heute, Dernunftige Leute? Der Lag wird verschwinden Und keiner mich finden!

Der Balbbruber tommt.

Baldbruder.

O suße Einsamkeit!

Cleon.

Ift das nächste Dorf noch weit? Waldbruder.

Du holde Freudigkeit!

Cleon.

Wo find' ich nur heut Bernunftige Leut?

Balbbruber.

Bas sucht Ihr boch mit wilbem Treiben, Niemals erhascht Ihr so bas Glud: Es liebt ben stillen heitern Blick.

Cleon.

Beift mir ben Weg aus dem Balde guruck.

Baldbruder.

Drum mußt 3hr in dem Balde bleiben.

Cleon.

Mir schwanken die Sinnen, ---

Es marten ja mein Die Freunde daheim.

Baldbruder.

Die fleinen Bogelein Sie follen Deine Freunde fein.

helitanus tritt auf.

Belifanus.

O fcmere forgenvolle Bruft, Begft bu noch ftets die eitle Enft Die leeren Tage fortzuspinnen, Stets zu verlieren, nie zu gewinnen?

Elcon.

Konnt Ihr mich aus dem Walbe bringen?
Waldbruder.

Die bunten Gefellen fingen In den Zweigen so Sag wie Racht.

Selifanus.

Bas hat Euch denn hicher gebracht?

Cleon.

Ein schlimmer Stern schien über die Jugel Und lockie von friedlicher heimath mich fort, Mich lenkte das Unglud mit ehernem Zügel, Ich eilte vergebens von Ort zu Ort, Won hugel zu hügel.

Derweilen sehnt sich die Liebste daheim, Burud zieht zur Liebsten mich Sehnen; 3ch sinde keinen Weg weder groß noch klein,

Das Schickfol achtet nicht Bitten, nicht Ihranen, Micht bie Liebste babeim.

Belifanns.

- O eitle Liebesluft!
- . O mahnerfüllte Bruft!

Cleon.

Ronnt Ihr mich ohne Singen Aus diefem Walbe bringen?

Belifanus.

Ber das Leben hoher achtet, Als ein ruhmbekranztes Grab, Ift im Tobe schon verschmachtet, Er ift selbst fein eignes Grab.

Balbbruder.

O fuße Ginsamfeit!

4.

O edle Baldherrlichfeit!

Cleon.

Mich gereut Nur die Zeit, Die ich verschwende, Ohne Ende Ihr Gesang; Mir wird bang. Lieber gehn Lagelang, Nächtelang, Als hier stehn Im Gesang.

Mle gebn ab.

Ein Chor von wandernden Sandwertsgesellen tritt auf.

Chor.

Die Welt ist groß und breit, Und boch lebt sich's so enge barinne, Doch trifft es fast keiner nach seinem Sinne, Denn allewege wohnt haß und Neid: Doch bleibt mir mein Schätzlein getreu. So fuhl' ich mich frank und frei.

Ach! wie wird man geplagt und geschoren, Sente so und morgen wieder so, Man wird seines Lebens nicht froh Und ift nur zur Plage geboren: Doch bleibt mir mein Schäglein getreu, So fuhl' ich mich frank und frei.

Doch weiß es nie recht wohinaus, heut ist es so und morgen wieder so, Bald will es weinen und bald ist es froh, Einmal geht's aus, dann bleibt es zu haus, Bald ist's gebildet und bald ist es roh: — Doch bleibt mir mein Schäslein getreu, So fuhl' ich mich frank und frei.

Jeremias tritt auf.

Jeremias.

Sier find' ich ja unverhofft recht luftige Gefellicha

Was soll man in der Noth anders thun, a lustig fein?

### Beremias.

So seid Ihr also in Noth, meine werthen herren? Gefellen.

Was sonft? der himmel weiß, wie es mit uns

#### Jeremias.

Wenn ich fragen darf, wer oder was ist denn tuer Schäglein, bessen Lob Ihr so laut heraussingt?

## Erfter Gefell.

Ach das ift ein wetterwendisches Ding, ein launens aftiges Wesen, das nimmermehr weiß, was es will, ind jum lleberfluß ziemlich publique ift.

### Beremias.

Ei, wie das?

### Erfter Gefell.

Es ist keinem recht getreu, bald liebt es diesen, ald zicht es jenen vor, bald verlangt es wieder nach inem andern.

## geremia&

Und Ihr alle seid in eine und dieselbige Creatur erliebt?

# Erfter Gefell.

Naturlich, denn mit einem Wort, unfer Schat tas fogenannte Dublifum.

## Jeremias.

Ei, der Tausend! Doch, mit Erlaubniß, daß ich seiter frage, mit wem hab' ich eigentlich die Ehre, tich gegenwärtig zu unterhalten?

## Erfter Gefell.

Wir sind dermalen auf der Wanderschaft, sonst

aber unferm eigentlichen Charafter nach große Manna; was man fo orbinare große Manner nennt.

## Jeremias.

Ich verstehe vollkommen, was Sie meinen; be Beit, die Mode bringt es einmal so mit sich, daß me auch diese Schwachheit mit macht. Indessen wird bei auch zuweilen aus großen Mannern noch was Recht liches, wenn sie sich nur erst die wilden Horner be Genie's abgestoßen haben, wie man im Sprichwort p sagen pflegt. — Darf ich mir nicht die Namen von be Werthgeschäften allerseits ausbitten? ich pflege mir gent im alles Merkwirdige, das mir aufstößt, zu notiren, be habe das schon von meinem dritten Jahre an so halten.

# Erfter Gefell.

Sind Sie auch vielleicht von der Bande?

## Beremias.

Habe nicht die Ehre, aber ein überschwenglicht Dilettant von allem Großen und Schonen; wenn is so gleichsam einen neuen Fortschritt der Menschheit wahr werde, so läuft mir vor Freude das Baffer Wunde zusammen, und nicht selten überfällt mis so, daß ich mich genothigt sehe, einen Strom uf Freudenthränen zu vergießen.

## Erfter Gefell.

Und auch mich brangt's, Dich, biedere Seele, amein beutsches her; ju schließen. O bu guter beutsche Boden, welche Thatfraft, welche eble Mannichfaltigin bringft du boch immer noch hervor!

# Jeremias.

O mein Befter, die Gute Gottes lagt fich durche 6 keine Grangen vorschreiben. Aber Ihr Rame?

# Erfter Gefell.

Ihnen zu dienen mit dem edlen altdeutschen Namen it, meinem Gewerbe nach ein Beber. Aber ach! in neustes Schickfal ift — Nackt und bloß!

## Jeremias.

Ach wie Sie mich bauern! Aber ich habe geubt, baß Sie fich fehr gut ftanben, ich meinte mer, es konne Ihnen nicht fehlen, einen humpen th bem andern auszuleeren.

# Erfter Gefell.

Das sind, mein Bester, Sagen der Borzeit. les ist vergänglich, jener dort hat mir den meisten chaben gethan.

## 3meiter Gefell.

Ja, er soll warlich an den Spieß sein Lebelang nten. Ich komme in aller Unschuld daher und treffe ein allerliebstes Publikum in seine Narrheiten vernarrt; in Ehrenwerther, wenn ich den guten Geschmackten wollte, mußte ich mich keine Unkosken und keine tuhe verdrießen lassen; Millionen Gespenster und exen, Luft: und Bassergeister habe ich dahinter her ichen mussen, um nur seine Humpen und Turniere id altdeutsche Blig: Wurzel: Wörter nebst ihren ethe ologischen Erklärungen zu verdrängen.

## Jeremias.

Ich glaube Ihnen, denn auf einen groben Klog hort in der That ein grober Keil.

#### 3meiter Gefell

Nicht mahr? Es ist mir benn anch, mit Ga hulfe, so ziemlich gelungen. Ja, wo nichts fi will, ba muß ber Spieß brein schlagen. I a propos, wollen Sie sich vielleicht bei mir ven then? Ich brauche sest gerade einen Rettenträgen.

# Jeremias.

Ich bedaure, daß ich nicht fo gludlich fein benn ich bin schon in Diensten bei einem andern bigen berrn.

## 3meiter Gefell

Konnten sonft auch ein Elements Negent we ich brauche auch bagu ein Modell. Wenn ich recht besinne, so gemahnen Sie mich fast wie Petermannchen, bagu mußten Sie sich unverglich schiefen.

### Dritter Gefell.

Kommen Sie zu mir, Bester, bin ein brav werben bei mir in einem Krautefraftigen Dialischrieben, sollen wohl gar ber fluge Alte w wenn's Glud will, ober fonnen mir auch als madchen, ober harfnermadchen dienen, muffer bazu eine ertra eble Seele im Leibe spuren.

# Beremias.

Bie gesagt, ich bin schon anderweitig ve Sonft, mer ift ber herr eigentlich?

# Dritter Gefell.

Ein Hauptdeutscher, ein Originalschriftsteller Teufelekerl, bin ungemein im Gemeinen, fo flich im Darsiellen, daß nur die Stucke so davor gen, daß die Nerven frachen

- Erfter Gefell.

Run fehn Sie, herr unbefannter Dilettant, bere nichen Leute haben mir beim beutschen Publikum im the gestanden.

" Jeremias:

Mit wem hab' ich benn hier die Chre gu fprechen? Bierter Gefell.

Mit einem Schalke.

Jeremias.

Der Profession nach ein Schalk?

Bierter Gesell.

2 Merbings.

ŭ

geremlas. Charles and fine

Ei, da muß man fich ja wohl vor Ihnen in Acht men?

Bierter Gefell.

Es fann nicht ichaden, denn ich habe mich fehr mf die Satire gelegt.

Jeremias.

Aus mas fur Grunden?

Bierter Gefell.

Aus zwei hauptsächlichen: erstens, weil in allen ehrbuchern und auch anderswo die Rlage geführt wird, af die Deutschen die Satire noch am wenigsten ansebant hatten.

Jeremias.

Die Satire machft vielleicht am liebsten wild, und at fich unvermerkt die Deutschen angebaut.

Bierter Gefell.

Laffen Sie mich weiter reden, und zweitens reimt X. Band.

fich mein Mame gar herrlich auf Schalk; und wer wollte nicht gern schalkhaft sein!

# Beremias.

Ei so feb' ich ja also torperlich ben Mann vor mir, in bem sich nach einer Beiland, Tradition acht ober neun feine und erhabene Geister vertorpert haben sollen.

Bierter Gefell.

Aufzuwarten.

geremias.

Welche lateinische, griechische und englische Autoren waren es boch gleich, die fich sammt und sonders in Ihnen verkörpert haben?

## Bierter Gefell.

Ich weiß es so eigentlich selbst nicht, benn ba ich sie innerlich besitze, kummern sie mich außerlich nicht sonderlich.

Jeremias.

Sie wurden ein wenig eilig so burch bie Bank aufgehascht, bag Sie sich gewiß selber verwundent haben. Spuren Sie aber von diesen beterogenen Geistern nicht einige Beklemmungen?

## Bierter Gefeil.

So wenig, als ob ich keinen einzigen in mir batte. Seit ich mein Privilegium habe, treibe ich mit ber größten Gelaffenheit meinen Wis vor mir ber.

geremias.

Und Sie werden nie von ihm getrieben?

Bierter Gefell.

D nein, ich besige mich. .

≠! Jeremias.

- Bie reich! Wie edle Gesinnung!

Bierter Gefell.

Daben Sie nicht vielleicht etwas gefchrieben, das inachahmen tonnte? Es fehlt mir an Stoff zu mem funftigen Tafchenbuche.

Jeremias.

p Ach nein, ich schreibe gar nichts, außer bie Reche

Bierter Gefell.

Theilen Sie mir diese immer gefälligst mit, viele bot daß ich boch auch meine Rechnung dabei finde; Bie glauben gar nicht, wie herrlichen Stoff ich oft in Sachern ersinde, auf die kein andrer kommen wurde. Nelleicht schildre ich, wenn Sie ein paar Wochen mit it umgehn wollten, das Leben eines Bedienten recht ach der Natur.

Beremias.

Ein andermal. — Sie arbeiten jest ben Swift um? Bierter Gefell.

Ja, er ift schon angekundigt und also im Det.

geremias.

Sein Sie nur dabei nicht zu fehr swift.

Bierter Gefell.

Sorgen Sie nicht, man foll ihn vielleicht kaum ieber kennen. Unter uns, er wehrt sich manchmal it allen Bieren und handthiert, daß es zum Erbaren ist; aber ich benke, wir wollen ihn schon mit nem guten Lexison zwingen.

Jeremias.

Lefen Sie ben Shatfpeare?

## Bierter Gefell.

Buweilen.

geremias.

Im Antonius steht eine schone Stelle:

Sometime, we see a cloud that's dragonish;
A vapour, sometime, like a bear, or lion,
A tower'd citadel, a pendant rock,
A forked mountain, or blue promontory
With trees upon't, that nod unto the world,
And mock our eyes with air. — — —
That, which is now a horse, even with
thought,
The rack dislimns; and makes it indistinct,

The rack dislimns; and makes it indiftinct, As water is in water.

Bierter Gefell.

Eine schone Stelle.

Jeremias.

Ich will sie Ihnen jest etwas frei übersegen, der ich weiß, daß Sie die freien Uebersegungen lieben.

Oft sehn wir weiß Papier, nennt sich satirisch, Ift Luftgestalt, doch thut's wie Low' und Bar, heißt helden, Menschen, heilge Gräber, und Die leere Luftgestalt erscheint der Welt Und giebt vor Lesern sich ein Air. — Die Taschenbücher mit den Pserden vorn Bald werden sie ohn' Spur auf immer schwinden: Sei auf Autorität nicht gar zu keck ein Prasser, Wie Land scheint manches dir, und ist nur Wasser.

Bierter Gefell.

Sehr unfreundschaftlich gedacht und überaus verwege

### Beremias.

Meine Herren, ich rathe Ihnen allerseits, fich nach der Muble dorthin zu verfügen; ich zweiste gar nicht, daß Sie dort ein gutes Unterkommen sinden werden.

Alle.

Wir muffen's verfuchen.

Bleibt mir mein Schäßlein getred,

Sie manbern welter.

#### Belb unb Bain.

Gin Schafer tritt auf.

Frühling wandelt durch die Matten, Blumen unter seinem Fuß, Dammernd grun des Waldes Schatten, Nachtigall giebt ihren Gruß.

Ruckgezogen alle Gafte, Lerchen in dem himmelblau, Wald begeht die frohen Feste, Boglein singen, rauschen Beste, Duften Blumen auf der Au. Ach wie suß und holdes Schnen, Nimmst gefangen meine Bruft, Leiden sind ihr unbewußt, Wohlbewußt die Freudenthranen.

Aus der Ferne fommt ein Grugen, Gastlich fehrt es bei mir ein,

Wohlbefannt mir tit der Schein, Liebe laft ihn niederfließen: Rothe Lippen, euer Ruffen Soll nun meine Andacht fein.

Reft or tommt.

# Meftor.

Mirgend weber Pring, noch hund, noch Geschmad. O bu verderbtes Zeitalter! Wie tann bie Welt nur fo fertig werden! Rur an Schuh und Stiefeln, die ich ber Menschheit an gefallen mir ablaufe, ift jest schon eine ansehnliche Rechnung zusammen getommen. "Sch babe es auf alle Arten versucht, aber es will in feiner einzigen gelingen; die Menschheit ift zu unverschamt guruck gegan gen. Der Pring wird in seiner Rrantheit fterben, und wir werden gehn Sahr unnus herumirren, - ich bin ber Poffen fatt und mude. Da ift an feine fcone Rube, an fein bausliches Gluck, an feine ausgemablte Lettir m benten, wenn man ale Treibiager fur ben guten Ge fcmack angestellt ift. - D bu angenehmes gandleben. wie geluftet mich nach bir, im Schoof einer wohlerzo. genen Familie, am Bufen ber Freundschaft und Liebe. an der Seite des Samburger Correspondenten mit feinen Beilagen, wie murbe ich ba meine mir gutommenbe Wonne und Scligfeit genießen! Aber bas find, ich merte es ichon, Eraume einer überspannten idealistrenden Phantafie, die fich niemals realisiren werden! - Barlich, ba geht ein Schafer, ober mas es fonft fur eine Creatur fein mag. - 3ch bin nicht fur die Schafer, fie haben bas mit ber Revolution gemein, daß fie gar gu fchlimme Folgen veranlagt haben, denn alle die übertriebenen Idnllen und landlichen Gemalde und Unmahricheins

ichkeiten sind durch die Schafer entstanden, und haben mmer eine Art von Entschuldigung für sich, daß es senn doch am Ende wirklich in der Welt einige Schäs er giebt.

Schafer.

Ber ist wohl jener Ungufriedne dort? Er schaut nach allen Seiten um, vielleicht Berlor er seinen Weg und wunscht zu fragen, Im aus der Irre sich zurecht zu finden.

### Deffor

Ich weiß nicht, — es wird mir hier so sonderbar gu' Druthe, — mir ift es, als hinge ein neuer himmel über wir, als wehten hier andre Lufte, — kaum, daß ich nich enthalten kann, ein Lied zu singen.

## Shafer.

Er ist nicht aus ber hiefgen Gegend, wohl 3st bas aus seinem Gang, aus seinen wilden Beberben zu vermerken. Nordlich scheint er Ind ungestatt und roh, auf allen Fall Rein Schäfer, benn ber Umgang mit den heerden, Die fromm und zahm, macht auch den hicten fanftlich.

## Meffor.

Ich fürchte, mein Seel, meinen Berftand von neuem u verlieren. Aber was in aller Belt ficht mich benn ier an?

## Schafer.

Bergonnt die Frage, seid Ihr mohl ein Schafer?

# Meftor.

Ah! Sieh da! — Ein Schäfer? Mun ja, das ehlte mir noch. Wie konnt Ihr Euch so was unterstehn! — Nein, mein Freund, ich bin, Gott sei Dank,

ein Reisender, der fich, wenn er erft wieder zu Hanfe sigt, zum Range eines Reisebeschreibers empor schwingen wird.

Schäfer.

So seid Ihr gludlich, daß Ihr Erd' und Menschen In mancherlei Gestalt betrachten mogt.

Meftor.

Sie find auch gludlich, bag Sie mich betrachten konnen.

Odafer.

Wollt Ihr den folinen Garten wohl besuchen?

Wie ist mir benn? — Schon vorher merkt' ich so was: —

Bollt Ihr den feltnen Garten wohl befuchen? Ihr fprecht ja wohl gar in fogenannten Jamben?

Schafer.

Micht andere.

Meftor.

So mußt Ihr toll, so mußt Ihr natrisch sein, Deinn bas ist ganglich gegen die Natur!
Wo bin ich denn, ich Armer, hingerathen?
Es fehlt nur noch, daß ich auf andre treffe,
Die im Besang die Leidenschaft ausdrücken,
So hatten wir die Oper gar entschuldigt.

# Schafer.

Beliebt zu merken, daß Ihr felbst nicht anders Als nur im Bers gefonnen feid zu sprechen.

Meftor.

Ich weiß recht gut, ich bin schon halb befessen,

3ch fühlt' es wohl, die Luft ift ungefund Und voll Schimaren, Rarrenpoeffe.

## Schafer.

Wie könnt Ihr Euch barüber doch verwundern, Da hier ganz nahe ber allerholdfeligste Garten Mit taufend Blumen, duftenden Baumen liegt, Den Poesse mit ihren Getreuen bewohnt.

### Deftor.

· Ei, was Ihr sagt! Ich glaub' es nimmermehr: Ein Bedlam mags wohl sein, ein Narrenhaus, Ein Invalidenstift, Phantastenkram, Neumodsche Dichterei und Atheismus, Was mir allhier in meine Nase beißt.

### Schafer.

Mein, bei der Beiligkeit des Firmaments -

### Meftor.

Ein schoner Schwur! der Raserei gang wurdig!

## Schafer.

In diesem Paradiese wohnt die Gottin Und haft in Blumen und Farben ihre Haushaltung, Bon einem himmel des flingenden Wohllauts bedeckt,

# Meftor.

Schon gut! und da das Aergste es nun erheischt, So will ich bei Gott, die argsten Mittel brauchen!
Er zieht ein Buch beraus.

Der Berfasser bieses Werts, mein edler Freund, Gab mir dies Buchlein mit, im Fall der Noth, Wenn mich Phantasterei, wenn mich Wis ergriffe, Wenn ich nicht bei mir selber, dies ju lefen.

Mir find so Lau' wie Segel schon zerriffen, Ich ftute mich auf meinen Nothanker jest! Er riecht an dem Buche, und lieft nachher brinnen, aber m ein wenig.

Da ha! Mun brauch' ich nur über Euch und alle Enn Poesse zu lachen. Das nenn' ich mir eine herzstärkende Prose! Ich habe fast nur ein wenig daran gerochen, und schon ist der ganze Schwindel weg, gerade wie man auch am trocknen Brode riechen muß, wenn einem da Senf die Nase zu sehr begeistert. Seht Ihr wohl, die Berse sind wie weggeblasen.

### Soafer. .

Es scheint gewiß ein kräft'ger Talismann.

Meftor.

Mun ergablt, was Shr Luft habt, und es foll mich nicht sonderlich rubren.

## Soafer.

Diefer hain verbeckt ben lieblichen Eingang,
In bem ber Boglein fuße Stimmen
Das fehnende herz gewaltig locen,
Den Weg nach bem Garten mit Gefängen zeigen.
Bundervoll, wundervoll,
Tont's und rauscht es von bort herüber,
Der taumelnde Sinn wird staunend
Und wie mit glanzenden Ketten umwunden
hin, hin zur glanzreichsten Welt gezogen.

Am Singang bort sind wunderbare Zeichen, Die keiner gleich beim ersten Blick verstand, Bald scheinen sie ben Diugen wohl zu gleichen, Die wir in fruher Kindheit schon gekannt,

Dann ift's, als ob Erinnrung will erbleichen Ind das Berständnis ist uns abgewandt: Bo kämpfend jede Ahndung festzuhalten Beschaut man still die magischen Gestalten.

Richt lange, sieh, so klingt von felbst das Thor, Bernehmlich mandelt her ein Geisterwehen, Weitig brangen Blumen sich hervor, Im grunen Glanz sieht man die Baume stehen, khrfurcht gebent dem Blick ein edles Chor, Die Dichter sind's, die durch den Garten gehen, Ran sieht sie still in holder Eintracht ziehen, Du fürchtest sie, doch magst du nicht entsliehen.

Betritt ben Garten, größre Wunder schauen boldselig ernst, auf dich, o Wandrer, hin, Gewalt'ge Lilien in der Lust, der kauen, lnd Tone wohnen in dem Kelche drin', is singt, kaum wirst du selber dir vertrauen, 50 Baum wie Blume fesselt deinen Sinn, die Farbe klingt, die Form ertont, jedwede nat nach der Form und Farbe, Jung' und Rede.

Bas neidlich sonst der Gotter Schluß getrennet, bat Gottin Phantasie allhier vereint, bo daß der Klang hier seine Farbe kennet, burch jedes Blatt die suße Stimme scheint, bich Farbe, Duft, Gesang, Geschwister nennet. mschlungen all sind alle nur Ein Freund, n sel'ger Poesic so fest verbundet, bas jeder in dem Freund sich selber sindet.

Und so wie Farb' und Blume andres klingen Rach seiner Art in eignen Melodien, Daß Glanz und Glanz und Ton zusammen dringen Und brüderlich in einem Wohllaut bluhn, So sieht man auch, wenn die Poeten singen, Gar manches Lied im Schimmer frohlich ziehn: Jedwedes fliegt in Farben seiner Weise Ein Luftbild in dem goldenen Geleise.

Rein Sterblicher kann all die Freuden fagen, Die Bohnung in dem fel'gen Birk genommen, Rein Sterblicher vermochte fie zu tragen; Begluckt, wer in der Nahe nur gekommen! Ach jeder mochte gern die Reife wagen, Doch wen'ge nur find durch den Strom geschwomme Der ohrbetaubend durch die Welt hin tobet Und nur die Welt mit jeder Welle lobet.

Drum halten fie, in Weltgeschaft versunten, Für Fabel nur bes Gartens schone Runde, Sie lassen glücklich sich zu sein bedunten, Erhaschen sie die gegenwärt'ge Stunde; Nur wen'ge haben von der Lust getrunken, Nur wen'ge flehten drum mit reinem Munde: Sie stiegen gottlich zu den Göttlichkeiten, Selbst Welt erkennt die hochgebenedeiten.

Denn Strome fließen von ben Seligkeiten hinab in alle weite weite Welt, Jedwedes herz fann sie in's Innre leiten, Daß es in sich die Lust gefangen halt. dur wenigen gelingt's in selten Zeiten, in benen sich die Gottheit selbst gefällt, die Welt erstaunt wenn sie die Sprache führen, nd herz und Sinn mit hoher Kraft regieren.

Meftor.

**Ø**0?

Schafer.

Bann die Nacht herabsinkt
ind Mondschein sich ausstreckt,
ist im Garten oft ein seltsamlich Gestimmer
don tausend nnd tausend wechselnden Farben;
durchsichtig sind die Blumen
Ind ihre Geister steigen heraus,
Ind wiegen sich und hapfen sichtbarlich in den Kelchen,
Schmucke Geisterchen hängen in den Bäumen
Ind necken die antwortende Nachtigall,
Im alle Blätter brennen Lichter,
durch das wankende Gras schweisen Sterne,
die Tone entzünden sich inniglicher, herzlicher,
die Musik umarmt brünstiger
die mit Träumen gaukelnde Natur.
dann schwebt aus goldnen Himmelswolken

Wallend, bebend,
Schimmer strahlend,
Segen thauend,
Wonne singend,
Die Liebe, die Liebe zu den entzückten Blumen herab.

Benn ich bann manchmal vorüber Dem Garten gehe,

Die hohen Sanger schaue, Die in des Mondes Ruble wandeln,



Und blide mit irrendem Auge In das blendende Farben, und Glanzgetummel, Das sich mir entgegen schüttet: Rlingen im Ohr die vollen wechselnden Tone, Rann ich mich selbst nicht begreifen, Halte nur alles für Traum, Bunsche ein Dichter zu sein.

Meftor.

Gar recht, vollends wenn Ihr noch hinzusett, ichlechter. — Gehabt Euch wohl, herr Rafender.

Schafer.

Sehr mannichfaltig ist des Menschen Sinn, Und viel sehr unterschiedene Gemuther Sind auf dem weiten Erdenrund verbreitet. Ihm fehlt die innere Musit des herzens, Der Wohllaut geht vorüber seinem Ohr, Es steht vielleicht die Frage, selbst noch frei, Ob er den Latt zu schlagen wohl versteht.

## Cleora tritt auf.

Cleora.

Ich suche bich und gittre bich zu finden: Bobin, ju welcher Kluft bift bu entflohn? So manche Tage, Nachte such' ich schon, Ich nenne beinen Namen Luft und Binden.

Bald foll mein Tod dir meine Tren vertanden, Denn Wind und Quell und Baum fpricht mit nu Hohn,

Sie raufchen, wo ich bin, mit finsterm Conlind scheiten alle gurnend meine Sunben. Ach Treufter, Liebster, muße ich bich verlaffen? bu meintest wohl bas Sarteste ju bulben is bir erlosch ber Gegenliebe Schein;

Du starbst, mich weiht jum armeren Genossen das Unglud, benn fur mein so schwer Berschulden ft mir versagt, von Dir verstoßen sein. Sie fest sich auf ben Boben nieber.

Ach! wie fuhl' ich mich verloren!

3arum schweif' ich noch durch diese Welt?

3as soll mir dies verhaßte Lageslicht,

3as gehn mich die Blicke dieser Blumen an?

ch Schuldvolle

arf nicht wagen zum Licht,

nr Kinderunschuld dieser bunten Pflanzen

as Auge aufzuheben.

as flatternde Haar rauscht losgebunden

om Winde getrieben durch das Gras,

deine Thränen nehen den Boden,

deine aufgehobnen Hände siehen

den voriges Glück vom Himmel herab.

Ronnten Thranen bich versohnen, Mochte Reue dich vermögen: Daß sie zu mir nieder zogen Alles Glud, die vor'gen Gaben, Nimmer wollt' ich sie verhöhnen.

Aber nie wird Kuhlung laben Den, der seine Baume fallt; Ihm erstirbt das grune Belt; Wer sein Saus sich selbst verwüstet, Nie kann der sich wohl gehaben Ach! wie umfängt Mich Seligkeit linde! Was mich bedrängt, Das herz mir verengt Entführten geschwinde Mitleidige Winde. Es heben sich heiter Die Augen empor, Die Fluren sind weiter, Es kommen wie Blumen die Freuden hervor.

Wie bin ich in der Gotter Schus gekommen, Daß sie auf mich die Ruhe freundlich gießen? Die Last ist mir vom Busen weggenommen; Wie Quellen, die von Bergen niederfließen, Bersiegend sterben, sind sie weggeschwommen Die Sorgen, die mein armes herz zerrissen. Bom schönsten Troste fuhl' ich mich umgeben, Ich bin versöhnt mit Tod und auch mit Leben.

Bie Sturm und Regen oft die Felder schlägt, Daß alie Pflanzen sich zur Erde beugen, Das Laub am Baum erzitternd sich bewegt Und Thranen sich an Gras und Blumen zeigen, Doch alles sich mit neuem Leben regt, Benn endlich nun des himmels Sturme schweige So geht ein Tagesglanz durch meinen Rummer, Rein Leiden floh, ein leichter Morgenschlummer.

Nur Traumgestalt hielt meinen Sinn gefange Ich bin den schwarzen Schatten nun entronnen, Zum neuen Leben fuhl' ich neu Berlangen, Zum neuen Spiet, von Traummen nur begonnen, Die Parzen seh' ich in ben Bolten hangen, Die Zukunft wird von ihnen ernst gesponnen; Ihr Sotter, seid für bas Geschent gepriesen! Ihr schenktet Ruh, habt gastlich euch bewiesen,

Geht ab.

#### Der Garten.

#### Reftor tritt auf.

#### . Neftor.

Sab' ich in meinem Leben fo mas gefehn! Bas sas hier fur eine Ginrichtung ift! Rein Garten, fonzern eine Wildnig. 3ch glaube, wenn ich mich lange bier aufhielte, konnte ich in ber That unfinnig werden. Und warum nicht? Sift ce mohl andern ehrbaren Leuten aus mohlfeilern Urfachen begegnet. - Blumen, fo boch, wie fleine Baume, Lilien, die bober find als ich, mit einem Blumenftern, ben man nicht ume spannen fann, große Rofen an Rofen, zwischen hims melhohen Gichen, Baumgangen, die fo hoch find, daß ber Blick fie faum erreichen fann, - und alles in iolchem Ueberfluß, alles so gedrängt an einander, daß ber gange Garten wie ein einziger bicht geflochtner Blumenfrang aussicht. Und alles brummt und fingt, ind hat ordentlich Ginfalle! 3ch mochte manchmal achen, wenn ich nicht um meinen Berftand fo febr beforgt fein mußte.

Der Bald.

Der frische Morgenwind Durch unfre Zweige geht, Rührt jedes Blatt geschwind, Wenn er so wohlgemuth durch alle Acfte weht Rühr dich, o Menschenkind, Was foll die Bangigkeit? Wirf ab dein kleines Leid, Romm, komm in unsern Schatten grun, Wirf alle Sorgen hin, Erschließ dein Herz der Freudigkeit.

Meftor.

Ift das nun nicht eine ganz verfluchte Art zu rau schen? Ich habe boch nun, so lange ich benten kann, schon manchen Wald gesehn, aber bergleichen ift mir noch nicht arrivirt.

Der Bald.

Bir ruhren mit Zweigen In den himmel binein, Und spuren so eigen Den glangenben Schein: Mit Fingern, mit Zweigen, mit Meften, Durchrauscht von spielenden Westen, Durchsungen von Bogelein, Freun wir uns frisch bis in die Burgeln binein. Wir rauschen, wir fluftern, wir wogen, Geschirmt vom blauen himmelsbogen, Bon freundlichen Luften burchzogen. Frühlingsglanz! Krúhlingsglanz! Sei gegrußt, fei gegrußt von Abend ju Morgen, Bon Morgen ju Abend: Romm, Menich, fei frei von Gorgen In unferm Schatten, ber bruderlich labend.

#### Meftor.

Sei frei von Sorgen! Gben Guer verdammtes Geschwäß, das beinahe an das Bernunftige granzt, macht mir die meisten Sorgen. — Das Lollste ist, wenn sie nun alle zusammen musiciren und zwitschern; wenn es nicht um die Merkwurdigkeit ware, so war' ich schon längst wieder weggelaufen.

#### Der Bald.

Jeder fein eigen. Birfen, Sannen, Gichen, Stehn wir durchsammen verwirrt, Doch feiner ben andern irrt, Der ftredt die Zweig' in die Beite, Ruhrt Schirmend bas Gras mit der Sand, Der fteht jum himmel gewandt, Rubrt feber ein Raufchen, fein eigen, Und schuttelt sich frisch in den Zweigen; Doch fließt der mannichfalt'ge Rlang, In Ginen bruderlichen Chorgesang. So auch die Menschen mitsammen Die verschieden von Ginem nur fammen, Reder rubrt fich in feinen 3meigen. Doch alle ftreben jum Licht zu fteigen, Benn fich auch viele gegen die Erde neigen, Gie alle Bruder fein, Berichiedenheit ift nur Schein, Sie raufchen verworren burch einander hinein, Bird bem Rlugen ein einziger Chorgefang fein.

# Meftor.

Sieh da, sieh da, predigt meiner Seel die Lole: rang trog dem Besten unter uns. Nur ein bischen fonfuse, Ideen und Sprache etwas verworren; Abrigens aber mochte man doch des Leufels darüber werten.

Rofen.

Bist Du kommen, um zu lieben, So nimm unfre Bluthe wahr, Wir sind rothend stehn geblieben, Prangen in dem Frühlingsjahr. Als ein Zeichen sind die Busche Mit den Rosen überstreut, Daß die Liebe sich erfrische, Ewig jung sich stets erneut. Wir sind Lippen, rothe Kusse, Nother Wangen sanste Gluth, Wir bezeichnen, wie so sübe herz und Herz zusammenneigt, Liebesgunst aus Lippen steigt.

Meftor.

Ich wette, bag in biefer Rofe teine Spur von achter Moralität zu finden ift.

Rosen.

Kusse sind verschönte Rosen, Der Geliebten Blüthezeit, Und ihr süßes, süßes Kosen Ist der Wünsche schön Geleit, Wie die Rose Kuß bedeut't, So bedeut't der edle Kuß Selbst der Liebe herelichsten Genuß.

Meftor.

3ch hab's gleich gedacht, daß fo etwas beraus: foinmen murbe.

Rosen.

Liebe ist es, die die Rothe Allerwege angefacht, Liebend kommt die Morgenrathe, Noth steigt nieder jede Nacht; Rosen find verschämte Rothe, Sind die Ahndung, sind der Ruß; In Granaten flammt die Rothe, Brennt in Purpurs voller Pracht, Deuten uns den innigsten Genuß.

Meftor.

Immer daffelbe! Immer daffelbe! Lilien.

Wende Dich zu unsern weißen Sternen, Mondschein sind sie in der Sonne, Ahndung unbekannter Wonne, Freud' und Leid, doch in der Ferne, Nur Erinnrung, man hegt sie gerne.

Meftor.

Das ift febr unverständlich.

Lilien.

Unfer Lieben, unfer Dichten, Liebe, bichte Dammrung nur, Ernst und freundlich zeigen wir die Spur, Blumenandacht, Stille Nacht, Wen'ge Bergen, die sich ju uns richten.

Meftor.

Das glaub' ich ungeschworen. Welche seltsame keden! Drum hab' ich auch immer nicht gewußt, varum mir die Lilien so absonderlich vorgekommen sind. Lilien.

Blumenandacht, heitre Nacht, Unschuld und Pracht: Wir stehn so hoch als stille Barten, Auf benen Sinn und Geist wohl ruht: Geht er vorüber Rosengluth, If ohne Bunsch und Glanz der fromme Duth, Dann mag die stille Schnsucht seiner warten.

Meftor.

3ch bin wohl ein rechter Nare, daß ich mich mit diesen Creaturen unterhalte.

Die Gebufche.

Romm! fomm!
Das Blättergeräusch,
Es lockt Dich,
Unser Glanz,
Unser frisches Grün;
Wir lieben Dich,
Trag' uns Dein Herz entgegen,
Was verschmähst Du uns?
Alles kann nicht Walb sein,
Alles kann nicht Blume sein,
Muß auch Kinder geben.

Meftor.

So? Eine schöne Entschuldigung. Und als Wald und Blum' wart Ihr auch was Nechts!

Der Bald.

Bandl' im Grunen, Billft Du die Blumen verftehn, ' Mußt. Du erst ben Balb durchgehn. Ift Dir erschienen Der Sinn bes Grunen, Dann magst Du bie Blumen verstehn.

Meftor.

Nun seht nur die Unverschämtheit!

Der Bald.

Grun ist das erste Geheimnis, In das die Natur Dich weiht, Grun schmuckt rings die Welt, Ein lebendiger Odem, Ein lieblich Element, Das alles froh umgießt. Grune bedeutet Lebensmuth, Den Muth der frohen Unschuld, Den Muth zur Poesse. Grun sind alle Blumenknospen Und die Blatter um die Blumen, Dann entspringt der Farbenglanz Zus dem mutterlichen Erun.

Die Tulipanen.

Wer mag von Farben sprechen,
Wenn wir zugegen find?
Reine andre Blum' gewinnt,
Beginnen wir zu sprechen.
Was foll Blumenandacht,
Was der Ruß bedeuten?
Wir prangen in der kühnsten Pracht,
Rein-andrer wag's mit uns zu streiten,
Wir glänzen daber in vollster Nacht,

Brauchen nichts anders ju bedeuten Als bag in uns ber Schein von taufend bem nenden Farben lacht.

Stehn wir in Beeten, jusammen, Und geht der Wind durch uns Blumen hin, So wanken und zuden unzählige Flammen Und blenden, verwirren den frohlichen Sinn. Kuhn die Blätter sich formiren, Gold und Noth und Blau sie zieren, Glanz, Pokal, aus dessen Blinken, Sonne, Licht und Bienen trinken. Noch im Verbluhen mit Farben wir prangen, Daß in voller Majestät Die Tulpe mit ausgespreiteten Flügeln steht: Bozu die Sehnsucht, wozu Verlangen?

### Meftor.

3ch merte, die Lulpe fpielt den Freigeist unte ben Blumen, und macht gewissermaßen Satiren an die Lilien.

### Beilden.

In der Stille Bon Blattern, den grunen,
In ferner Sulle
Wir Blumen dienen.
Wagen's nicht, uns aufrecht zu stellen, Fürchten die Sonnenblide, die hellen.
Gras unfre Geschwister,
Ueber uns Buschgestufter:
Im einsamen Thal
Gebeihn wir zumal.

Bergismeinnicht. Wir Blumlein
Am Bach,
Mit blauem Schein
Russen gar kleine sein,
Locken die Augen doch nach.
Wir sehen
Uns helle
In ber Welle
An Seen.
Unschuldige Kindlein
Mit subem blauen Schein;
Wöchten wir größer sein!

Feldblumen.

Du gehst vorüber, O Lieber! Und siehst nicht, Fühlst nicht, Wie schon das grüne Gras, Wie erfrischend und kühl und naß, Und dazwischen die goldenen Sterne; Mußt Du denn stets nach der Ferne?

Bogelgefang.

Wir lustigen Burger in gruner Stadt Nauschen und schwärmen, Singen und larmen Bom Morgen zum Abend, und stets find wir satt. Die Baume mit Schatten, Zur Wohnung bestellt, Zur Nahrung die Matten, Die freie, weite Welt,—

# Wie uns bas gefällt! Gefällt!

D herrliche Belt!

Das himmelblau.

Sie alle umschließ' ich mit Armen linde, Sie alle trant' ich an meinen Bruften Mit Luften. 3ch fende bie fuhlenden Binde, Ich schaue tief auf fie hinunter, Sie alle schauen hoch zu mir daher, Alle macht mein flarer Unblick munter, Die herrliche Blaue im unergrundlichen Meer. Bolfen fommen, Bolfen gichn, Bolfen fliehn, Treiben in meinem Gebiete bin und ber; Sind dem größeren Blick des Balbes Blatter. Der Blumen Dut überfliegt der Glang Des Abend : und des Morgenroth's beraufgezogen, Der fuhn gespannte Regenbogen, 3m goldnen Abendmeer die taufend Flammenwoett. 3m furchtbaren Better. Der Wolfen Sang, Der Blige gudender Glang. -

# Meftor.

Es geht zu weit, — ich vergesse mich selbst; — immer und ewig allein zu stehn, und doch ein unansiborliches Geschwäß anhoren zu mussen, das ist zu toll. — Wer kömmt denn da? Ein Weib, dem Anscheine nach. Sie ist schon gewachsen, aber doch zu groß, gar zu groß. Das scheint hier der all gemeine Fehler.

# Die Gottin tritt herein.

Gottin.

. Wer bift Du?

Meftor.

Ich? Aufzuwarten, ein Reisender, im gegenwärtis en Augenblicke halb unsinnig, weil ich nicht weiß, ob d verrathen oder verkauft bin.

Gottin.

Gefällt es Dir fo wenig im Garten ber Poeffe?

Meftor.

Mit Eurer Erlaubniß, daß ich ein wenig gweifeln arf. Poesie? Der Garten ber Poesie? Hm! Ihr wollt neinen Geschmack und gefunden Menschenverstand wohl ur ein wenig auf die Probe stellen.

Gottin.

· Bie bas?

Meftor.

Die Poesse mußte nach meinem Bedunken, nach neinen schwachen Einsichten wohl eine etwas andere Gestalt haben. Das ift ja gleichsam hier wie in einem Narrenhause.

Gottin.

Ergoben Guch benn diefe Blumen nicht?

Meftor.

Mein mahrhaftig nicht, benn ich febe zu gut ein, daß is gar feine Blumen find.

Gottin.

Bie tonnt Ihr diefen irr'gen Glauben hegen?

Mestor.

Beil ich in meinem Leben schon gar zu viele Blumen zesehn habe. Ja wenn ich nicht die erstaunliche Erfah-

Wie uns das gefällt! Gefällt!

O herrliche Welt!

Das himmelblau.

Sie alle umschließ' ich mit Armen linde, Sie alle trant' ich an meinen Bruften Mit Luften. 3ch sende die fuhlenden Binde, Ich schaue tief auf fie hinunter, Sie alle schauen boch ju mir baber, Alle macht mein flarer Unblid munter, Die herrliche Blaue im unergrundlichen Meer. Bolfen fommen, Bolfen giebn, Bolfen fliehn, Treiben in meinem Gebiete bin und ber; Sind dem größeren Blick bes Balbes Blatter, Der Blumen Dug überfliegt ber Glang Des Abend : und des Morgenroth's heraufgezogen, Der fuhn gespannte Regenbogen, Im goldnen Abendmeer die taufend Rlammenwogen. 3m furchtbaren Wetter, Der Wolfen Sang, Der Blige gudenber Glang. -

### Deftor.

Es geht zu weit, — ich vergesse mich selbst; — immer und ewig allein zu stehn, und boch ein unaufhorliches Geschwäß anhoren zu mussen, das ist zu
toll. — Wer kommt denn da? Ein Weib, dem
Unscheine nach. Sie ist schon gewachsen, aber
doch zu groß, gar zu groß. Das scheint hier der alle
gemeine Fehler.

#### Meftor.

Bal ha! fur wen seht Ihr mich benn an? Die Blumen follten gut angekommen sein, die sich bergleis den Ungezogenheiten unterfangen hatten.

#### Gottin.

Bas macht Ihr aber eigentlich in der Welt?

### Meftor.

Ich stelle einen Martirer vor, ich gehe fur die allges meine Wohlfahrt zu Grunde. Ich bin auf der Reise, und mein Pring kann nicht eher seine vollständige Ges sundheit erhalten, bis wir den guten Geschmack anges troffen haben.

#### Gottin.

Bas nennt 3hr den guten Geschmad?

#### Meftor.

Ich will es Euch schon anvertrauen, weil Ihr mir ziemlich lehrbegierig scheint. Seht, der Geschmack, — als wenn ich sagen wollte, ein Gedicht, — nun mußt Ihr aber recht begreisen, denn ich strenge mich pur so an, um Euch die Sache recht klar und deutlich zu machen, — also, wenn Ihr Euch ein klassisches vollendetes Gedicht denkt, — klassisch nämlich, was, — mun, das ergiebt sich von selbst, — oder so ein Epizgramm, ein Helbengedicht, eine Tragddie, worin alle Negeln observirt, niemals verwandelt —

#### Bottin.

3ch verstehe Euch nicht; meint Ihr vielleicht übers baupt die Runft?

### Meftor.

Run ja, es wird ohngefahr fo gutreffen. Wenn 3br bie Rlaffifer gelefen hattet, da wurdet 3hr mich

#### Meftor.

ha ha la! Er kennt die Schnurrpfeifereien nicht und hat selbst welche gemacht. Das bedeutet so Sucr dummes Zeug, Sure lustigen Lappalien, was Ihr ges macht habt, und womit man die Zeit ganz artig vertros deln kann.

#### Dante.

Wer bist Du, flache Unbedeutenheit, Daß Du Dich dieser frechen Sprach' erkühnst? Hat Dich kein Laut aus meinen Werk getroffen? Bist Du in alter Blindheit ein Bewohner Bon Religion und Poesse verstoßen?

### Meftor.

Ereifert Euch nicht fo, alter Mann, denn die Bahrs beit zu fagen, fo habe ich Euch niemals gelefen.

#### Dante.

Und kommt da her und spricht von meinem Berk: Die gottliche Komodie Schnurrpfeifrei! Ein schändliches, barbarisch Bort, und kaum Der frommen Zunge abzulocken!

### Meftor.

Seid stille, sag' ich Euch, und last uns einmal ernste haft sprechen. Seid Ihr denn in der That jemals ein Dichter gewesen?

### Dante,

Ariost! Petrarca!

# Mestor.

Run, nun, die Zeiten haben sich feitdem gewaltig geandert, damals, ja damals, — aber jest seib Ihr au schwer zu lefen, und auch außerdem noch ennunant.

#### Dante!

### Damals ! was meinft Du bamit, Wurm?

Meftor.

Ein hisiger Ropf! — Nun damals will ich nur sagen, war es erstaunlich leicht ein Dichter zu sein, weil, wie ich gelesen habe, vor Guch in neuerer Zeit eben teine Poeten eristirt hatten; darum mußt Ihr nur Euer Gluck anerkennen, denn im Grunde ware doch jeder andre damals eben so wie Ihr berühmt und ber wundert worden.

#### Dante.

Es hatte also nur an Dir gelegen, Rur an der Zeit, die Dich an's Licht geworfen In jenem fruheren Jahrhundert, und Du hattest auch wie ich die Welt erstaunt?

### Mestor.

Raturlich, ja was noch mehr ist, ich benke es sogar in unserm Zeitalter, wo es doch tausendmal schwerer ist, dahin zu bringen. Erst fang' ich so sachte, sachte
mit Abhandlungen fur Monatsschriften an, in denen ich
meinen aufgeklärten Kopf entdecke und irgend einen
Schwärmer oder Pietisten ganz artig und sauber in seiner
Bidge darstelle, dann schreib' ich gegen Gespenster, dann
einen Roman gegen Euch und alles was mir nicht in
den Kopf will, dann sass' ich mir merken, daß mir im
Grunde gar nichts in der Welt recht ist, bis ich am
Ende immer hoher, immer hoher komme, ansange zu
rumoriren und zu ennuniren was man nur leisten kann,
bis mich die Leute endlich aus Langerweile fur den
ersten Menschen in der Welt halten. — Aber dergleiz
chen Zeug, wie Eure sogenannte Komodie, hatte ich

doch auch meiner Seele nicht in jenem unaufgeklarten Zeitalter geschrieben. Solle und Paradies! Und alles so umständlich, wie ich mir habe sagen lassen. Fil schämt Cuch, ein alter erwachsener Mann, und solche Kinderpossen in den Sag hinein zu dichten.

#### Dante.

Die Gottheit hat es mir also verliehn, Bom milden himmel wurde mir vergönnt, Ein kuhner Sanger mein prophetisch Lied Zur Glorie der kathobischen Religion In reinester Begeisterung zu sprechen.

### Meftor.

Ru, das ift es ja eben, wovon wir reden. Die fatholische Religion, das ist mir, und uns übrigen vernunftigen Leuten gerade der Stein des Anstofies.

### Dante.

Bas bentt's Gewurm bei biefem Ausbruck benn?

### Meftor.

Berflucht hisig vor ber Stirn! — Bas man fich babei denken foll, weiß bei uns jedes Kind, baher es auch ein Sprichwort, sogar bei den gemeinen Leuten, geworden ist, daß wenn man etwas recht Tolles, Unversunftiges, oder auch Langweiliges hort, man zu sagen pflegt: Ei, darüber konnte man katholisch werden.

Dante wendet fich unwillig von ihm, und geht in ben Dain aurud.

# Nestor.

Die Dichter sind ein verfluchtes Bolk. Nichts als . Undank, wenn man fich fur ihre Werke interessirt!

#### Arioft.

Der Protestant protestirt ja gegen alles Gute, und iefonders gegen die Pocsie.

Meftor.

Alle durch die Bank grob! Wer seid Ihr benn?

Arioft.

3ch nenne mich Ludwig Arioft.

Meftor.

Tha! Mit Euch bin ich schon ein wenig mehr beannt, feid auch amusanter wie jener Brummbar, aber erteufelt unmoralisch. Mensch, Mensch, wie habt Ihr o manches beim Durchfeilen konnen stehn lassen?

Arioft.

Ha ha ha!

Ι.

Meftor.

Lacht nicht, lacht nicht, um Gotteswillen, wenn ich icht ganglich an Gurem Bergen verzweifeln foll. Mus iebe gur Menschheit, aus Liebe gur Tugend, hattet Ihr tanche von den argen Possen durchaus nicht niederschreizen sollen.

# Ariost.

Aus Liebe zu den Menschen habe ich es gethan, aber was ist die Menschheit?

Meftor.

Die Menschheit, — mich wunderts, daß Ihr davon ichts wißt, — seht, das ift so die Welt en gros. iest steigt übrigens die Menschheit erstaunlich, man hat gar Erwerbschulen angelegt, man prügelt die Soldaten n bischen weniger, man — nu, seht Ihr, das nennen ir so Menschheit.

#### Arioft.

Daruber ließe fich vielleicht ein Luftspiel schreiben.

Deftor.

Es geschieht ohne Such genug, dazu kommt Ihr zu spat, alles fur die Menschheit.

Arioft.

Und find fic fehr luftig, diese Luftspiele?

Meftor.

Wo denkt Ihr denn hin? Nun ja, da fieht man Euch das robe Zeitalter recht an, ruhrend ift's, jum Weinen, alles voller Prediger und Prinzen, und Bose wichter, und hoher edler Menschen.

Gozzi.

Dieser ware eine ziemlich qute Maste.

Ariost.

Lieft man denn meine bunten Lieder noch?

Meftor.

So wie's fommt, manche halten gar viel von Euch, im Grunde aber hat man jest mit seiner Beredlung so viel zu thun, daß einem zum Spaß nicht viele Zeit übrig bieibt, mich etwa und andre dergleichen Dichterfreunde abgerechnet. Wir haben nun einmal die Schwachheit.

Arioft.

Rarrifcher, ce muß jest eine erbarmliche Zeit auf Erben fein.

Meftor.

Wie Ihr's versteht! Nein, mein Beffer, das zu beurtheilen ift fur Euch wohl zu hoch. Dergleichen Rothe und hulfsbucher, bergleichen garte vortreffliche Regenten, Laubstummen, Institute, Rabinetsordern, Lefebibliothes ken, wohlthätige Journale, Pockennoth und Affazien.

baume habt Ihr in Eurem Leben gewiß nicht vernom:

Arioft.

Du rafest.

Meftor.

Und schone Beiblichkeit und zuckersuße Sauslichkeit, mid mahre Menschenempfindung, und Wohlwollen und Ritleiden einer mit dem andern —

Arioft.

Das scheint mir in der That nothig.

Meftor.

Unentbehrlich. Ja, Ihr folltet nur jest leben. Man wire im Stande, und verbote Such zu existiren, wo Ihr bind nur blicken ließet.

Arioft.

O Schade, daß ich nicht zur Erde gurudfehren tann.

Meftor.

Metrigens kann man jest Guer Gebicht noch aus wern Radfichten entbehren, benn ber größte beutsche boet hat so ohngefahr bas Beste aus Eurer Manier enommen, und in seinem herrlichen Oberon trefflich erschönert; babei hat er auch ben fogenannten Stanzen ine schone Originalität beigebracht, indem er sie freier, nkanstlicher, liebenswurdiger entstanzt und umgestanzt hat.

Arioft.

**6**0?

Deftor.

Fleißig hat man Gudy nachgeahint und verbeffert. — Bie, ift benn Guer Name?

Petrarca.

Ich heiße Petrarca.

Meftor.

Ich habe also die Shre ein sehr verliebtes Gennen zu lernen. Ihr werdet auch zu Zeiten ub das heißt, ein oder zwei von Guren Sonetten, viel von dem Zeuge ist über die Gebuhr langt Sagt mir wirt, wie Ihr der Dinge nicht überl geworden seid?

Detrarca.

Du bift ein wunderlicher Raug. Saft Du meine Sonette verstanden?

Meftor.

Ach, lieber Gott, mas ist da sonderlich zu ve immer Liebe und immer wieder Liebe, dergleichen mich nicht. — Ich mochte fast darauf wetten, da der bekannte Tasso seid.

Lasso.

Micht anders.

Meftbr.

Ja, Ihr habt's auch gut gemeint, das kant gar nicht taugnen. — Wer ist der freundliche \* bort?

Tasso.

Er ift ber Castilianische Poet Cervantes.

Meftor.

Je Possenreisser, Possenreisser, komm doch ve sei nicht so bidde, Dich mag ich erstaunlich gern benn Du bist ein lustiger Geselle.

Cervantes.

Bas willst Du von mir?

Mestor.

Dein Ding, Dein Don Quirote ist zum Todt aber was sollen die Novellen drin?

Cervantes.

Much Don Quirote hat das gefragt.

Meftor.

Mn, antworte darauf.

m !ig

Bi

Cervantes.

Bas foll das ganze Buch?

Mestor.

Das fag' Er nicht, mein Bester, denn erstens hat das Buch andre viel bessere veranlaßt, jum Beispiel den Don Splvio von Rosalvo, also ist das schon ein gewisser beträchtlicher Nußen, und dann ist es ja jum Todtlachen, es ist keiner unter uns, der das dumme Zeug nicht gelesen hatte, nein, sei Er nur ruhig. Schade, daß Er nicht jest lebt, aus Ihm hatte was werden konnen.

### Cervantes.

Bin ich, der ich in meinem Leben schon so viel Schlimmes erfuhr, nach meinem Tode so tief herunterzefunten, daß der Pobel mich fur seinen Gesellen und Bruder erkennt?

### Deftor.

Sei Er nicht betrübt, von gang reputirlichen Leuten wird er gelesen, und in den Uebersegungen läßt man seine Gedichte und dergleichen, was nicht zur Sache gehort, aus, da hat das Ding denn ein recht feines Unsehn.

Cervantes.

Und die garte Galatca fummert feinen?

Meftor.

Je das sind ja Jugendschwächen, die vergiebt man ihm, lieber Freund.

#### Cervantes.

Das muß ich doch meinem Freunde Shaffpeare erzählen, wenn er wieder fommt.

# Deftor.

Also der Teufelsterl ist auch hier? Eine turiose Gesellschaft! Es giebt doch auch nicht einen einzigen flassischen und forretten Menschen hier, an dem man sein Gemuth auf eine verständige Weise erquicken könnte. Und das soll der Garten der Poesse sein? Der Schwärmerei, der Phantasterei, das will ich eher zugeben.

#### Bottin.

### Wen vermiffest Du?

#### Meftor.

Da hat boch nun, nur ein schlechtes Belipiel m geben, die deutsche Nation schon langst ihr goldnes Zeitalter der Poesse gehabt, und ich suche unter diesen Blumen und altfrantischen Dichtern vergebens einen hagedorn, Gellert, Gesner, Rleift, Bodmer, — ich sehe keinen einzigen Deutschen.

#### Gottin.

Die Du nennst, kennen wir nicht, aber bort steht ber wadre hans Sachs.

### hans Sachs.

Kennst Du mein Fastnachtsspiel vom Doktor mit bem Narrenschneiden?

#### Gottin.

Ein blumenvoller Sain ift zubereitet Für jenen Kunstler, ben die Nachwelt ehrt, Mit dessen Namen Deutschlands Runft erwacht, Der Euch noch viele edle Lieder singt, Um Euch in's Herz den Glanz der Poesse Bu strahlen, daß Ihr kunftig sie versteht; Der große Britte hofft ihn zu umarmen, Cervantes sehnt nach ihm sich Tag und Nacht Und Dante dichtet einen kunnen Gruß, Dann wandeln diese heil'gen vier, die Meister Der neuen Kunst, vereint durch dies Gefilde.

Mestor.

Ber in aller Welt fonnte benn bas fein?

Burger ibm leife in's Dbr.

Goethe.

Meftor.

O geht mir doch mit dergleichen, ich selbst habe erft neulich herrmann und Dorothea, der Genius der Beit, foderte das, so rezensirt, daß man ja blind fein mußte, wenn man den Verfasser noch langer für einen Dichter halten wollte.

Sophofles tritt herein.

Sophofles.

Bas muß ich vom Dante horen? Ihr verschmaht es nicht, diesen Lafterer hier in diesem reinen Aufents halte ju bulben?

Meftor.

Ber ift der gewaltige Herr?

Cervantes.

Es ist lustig, Sophofles, ihn sprechen zu boren.

Deftor.

Ach, ist das der Grieche Sophotles? — Einen ichdnen guten Morgen, Ihr Gnaden.

### Sophofles.

Ich mag nichts mit ihm ju thun haben. Laßt einige Genien kommen, ihn fort fuhren, und ihm dann etwas Speife reichen.

Meftor,

indem er fortgeführt wirb.

Ihro Gnaden find ja ein Grieche, ich habe ja einen großen Respekt vor Ihnen, — nur find, wie man sagt, Ihre Chore etwas schwer, — so übel wird einem Freunde der Dichtkunst mitgespielt! —

Sophofles.

Wie hatte fich dieser Barbar hier eingefangen?
Gottin.

Er fam von selbst herein, war im hochsten Grade modern und unglaubig.

Sophofics.

Unrecht thatet Ihr, o weise Dichter, auf seine Reben Acht zu geben, foll ich anders meine Meinung fagen.

Cervantes.

Die Irdischen haben uns niemals begriffen, wess halb verwunderst Du Dich alfo? Sie gehn ab.

Die Blumen.

Der Abend sinkt hernieber, Die Nachtviolen wachen auf, Und gießen in die Lufte Die sußen Dufte. Wir singen leise Lieder, Die Nachtviolen wachen auf, Und strömen suße Dufte Durch die Lufte.

#### Ein Bimmer.

Genten führen ben Reftor herein.

### Meftor.

Das geht über alle Beschreibung, über allen Glausben hinaus. Wird ein reisender Mensch, ein gebildeter Renner so in der Fremde behandelt? Der ganze Garten ift voller Menschen, und alle sehn mich als ein lächersliches Wunderthier an; der Grieche, der doch in der That mehr Manieren haben sollte, läst mich endlich gar fortbringen, um mir Essen reichen zu lassen, — und doch seh' ich hier nichts.

Erfter Genius.

Sogleich wirst Du gespeist werden.

3meiter Genius.

Und getranft.

### Meftor.

Schonen Dank! — Daß es aber nur gute und wordentliche Eswaaren find, und nicht fo phantastischer Narrenkram, wie die Reden draußen in der freien Luft vorsielen.

Erfter Genius.

Der Broifche foll Broifches genießen.

# neftor.

Das ist es, was ich sagen wollte, herr Genie. — Der Boccaz lief mir noch nach, um über mich zu lachen, und ein gewisser Benjamin Jonson schrie mir unanschörlich lateinische Satiren nach. — Ift denn bas wahr, daß der eine Traumer in dem dunkeln Gange der berüchtigte Jakob Bohm war?

# Erfter Genius.

Du'fagft es.

Meftor.

Ja ich sage aber auch, baß Euer Garten ber Poefic bann ein Garten fur Schlingel und Barenhauter ift.

Erfter Genius.

Erzurn Dich nicht, Du magst ihn bald verlassen.

Meftor.

Ja, ich will gewiß nach dem Effen nicht viele Zeit mehr hier verschwenden.

Der Tifc.

O wie gludlich ift die Kreatur zu preisen, die ends lich zu Erkenntniß kommt, und statt mußig zu sein, nuglich ift.

Meftor.

Wer spricht denn hier so vernünftig? — Seid Ihr es ctwa?

Die Genien.

Wir nicht.

Der Tifd.

Ich bin es, der hier vor Dir steht, mit meinem Namen Tisch genannt.

Meftor.

Aber mir schwindelt, mir vergehn die Ginne; ich habe fo etwas noch niemals gehort.

Der Tifch.

Ich freue mich, daß nun das Effen bald auf meine Oberfläche wird gefest werden, dann nimmft Du meinen Bruder, den Stuhl, segest Dich vertraulich und lächelnd zu mir heran, und ich bin Dir eine nügliche Bequemlichkeit.

### Der Stuhl.

Es wird Dir wohl thun, Dich auf mich zu fegen, benn ich bin dazu vortrefflich ausgearbeitet.

### Der Tifch.

Wie freuen wir und, daß wir nicht mehr draußen als elende grune Baume im Freien stehn, und raufchen und uns schütteln, was keinem frommt. hier find wir zu einem nüglichen Zwecke umgearbeitet und erzogen.

# Der Stubi.

Wie Mobeln konnen uns nur noch dunkel unfers roben, grunen, unkultivirten Zustandes erinnern, aber die wilden Tage unfrer unnügen Jugend sind dahin, wir wuchsen und gediehen und wurden hernach ein trefflich durres Holz, so daß wir uns auch gar nicht einmal geworsen haben; wer es nicht wüßte, wurde es uns gar nicht ansehn, daß wir sonst einmal Baume waren.

### Der Tifch.

Drum schämen wir uns auch nicht, sondern genießen in unferem Beruf einer beneidenswerthen Gemutheruhe.

### Meftor.

Ei der Tausend! Ei der Tausend! Bo soll ich verswundernswurdige Verwunderung genug hernehmen, um mich auf die gehörige Art zu verwundern? — Ja, ich bin bei mir selber, ja ich bekenne es mir dreift, daß dieser Tisch und dieser Stuhl die edelsten, die vernunftzreichsten Kreaturen sind, die ich noch, mich selber auszgenommen, bisher auf Erden angetroffen habe. Daß nicht, wie es doch sogar bei den meisten Menschen der Fall ift, Bande aus diesen verehrungswurdigen Perso-

nen heraus hangen, damit man fie ihnen mit Achtu und Bieberherzigkeit drucken konnte! Ja, was soll thun, was, um meine Erkenntlichkeit zu bezeugen? bleibt mir nichts übrig, als mich in Dich, o aller benswurdigster Stuhl, hineinzusegen.

Der Stuff.

Micht mahr, es fist fich gut?

neftor.

herrlich, herrlich, Du Ebler. Nun rucken r jum Lifch und machen die angenehmste Gesellschaft, und nun fehlt zu meinem hauslichen Glucke nichts n ter, als daß man rasch das Effen hereinbringe.

Speifen werben aufgetragen.

### Ein Schrant.

Auch ich bin ein brauchbares Mitglied, in mir w ben die Servietten und Lischtucher aufbewahrt, auch bin, ein ehemaliger Baum, jur Vernunft gekommen.

Meftor.

Ihre Gesundheit, herr Schrant, bag noch lange i verfluchten holzwurmer Ihrer nuglichen Eriftenz te Ende machen mogen!

## Ein Schrant.

Much bann bin ich noch nuglich, man fann ja t meinen Gebeinen immer noch eine Suppe fochen.

Meftor.

Es ist mahr. — O Menschen, Menschen! wenn i Euch boch nur einmal vor diesen beschämenden Spieg

fonnte. Wie wenige Vortreffliche unter Euch sich doch mit diesen messen!

Der Spiegel.

bin selbst ein Spiegel, belieben Sie in mich

Meftor.

ich. — Ach! wie schon bin ich! wie geistreich aus! Kann man mehr Feuer im Auge bes — Schonen Dank, liebwerthester Spiegel, daß r diesen kofilichen Genuß haben gonnen wollen.

Der Braten.

vergeffen mich, herr Neftor, Ihren Freund, e Ihnen zu schmecken und Vergnügen zu machen.

Undre Schuffeln.

hmen Sie doch auch von uns eingemachten n.

Der Bein.

trinfen Gie eine bagu.

Mestor.

e soll ich so vielen Selmuth vergelten? Ich der Last der Dankbarkeit. — Aufopfrung, nichts sopfrung! O ihr hohen Geister! — Mein Herz, Kinnbacken, mein Magen, — alles, alles ist uf ewig zugethan. — Wie zweckmäßig ist doch reichtung der schönen Welt! — O du, mein Freund, der mir dies Büchlein mitgab, hier auch du Anker werfen, und nicht mehr über mus winseln: hier wurdest du deine goldenen in Erfüllung sehn.

### Der Tifch.

Nicht mahr, ich halte die Schuffeln recht fest, eine brave starte Person, steh' ich auf fraftig tuchtigen Fugen.

### Meftor.

Unvergleichlich, Biedrer, Starker, ich rutsche vor Entzucken hin und her, mehr kann ich nicht thun. — Run, Genien, sprecht doch nur dergleichen, — die Lumpenkerls haben sich sachte fortgeschlichen; nun, ich brauche Euch auch nicht, denn ich bin in guter Gesellsschaft.

# Der Stuhl.

Ach großmathiges herz, Sie rutschen allzulebhaft, meine Konstitution ist etwas zarter, als die des Bruders Lisch, das können meine eleganten Beine nicht aushalten.

### Meftor.

Um Bergebung, bitte tausendmal um Bergebung, wenn das herz recht voll ist, so regiert man sich oft nicht mäßig genug.

### Der Tifc.

Als ich noch im grunen Holze steckte, hatt' ich wie ein achter Bagabunde meine Freude an Luft und Sonne, seit ich meine Bestimmung erfüllt habe, sind mir beide verhaßt.

# Meftor.

Und mit Recht, mein Freund, sie find den Mobeln schädlich. — Jest bin ich gesättigt, jest werde ich mich wieder fortbewegen.

Die Flaschen.

Je so trinken Sie doch noch.

## Souffein.

### Effen Sie doch noch -

Meftor.

Bin mahrhaftig nicht im Stande. - Ei; ba banen ja eine gange Menge musikalischer Instrumente an ver Band. - Eine Beige! 3ch bin ein gang grtiger Biolinspieler; ich will boch einmal versuchen die Sonate m fpielen, die ein guter Freund gang besonders fur nich componirt hat. Er fpielt.

Die Geige.

I weh! o weh! Bie mir bas durch die gange Seele reift! 3n's Benfers Damen , ich bin feine Rlote! Bie fann man mich fo qualen, Me meine Tone unterbrucken, Und fneifen und ichaben und fragen, Bis ein fremdes quinkelirendes Geschrei herausschnarrt! 36 fenne meine eigene Stimme nicht wieber, 3ch erschrecke vor mir selber In diefen unwohlthatigen Paffagen. Eil ei! daß ein andrer Geist Doch auch einmal fo mit bir umspringen mochte, Damit bu alle Menschlichfeit verlaugnen mußteft Und dich dem Thiere gleich geberden. Innerlich Schmerzt mich die Mufit, Die da unten wohnt und von wilden Rlangen vers. nichtet wird,

Eine Rolif anastiat mich durch und durch, Der Resonangboden wird von Gicht befallen, Der Steg winselt und wimmert. Bie ein Clarinett foll ich mich geberben, X. Banb.

Jest dem Basson verglichen werden, Er reißt mir noch die melodische Zunge aus, Lange werd' ich liegen mussen und mich besinnen, Eh' ich diesen Schrecken verwinden kann. Ei so kneif du kneisender Satan! Es wird ihm selber sauer, Es neigt zu Ende mit der verfluchten Sonate, Ach weh! o weh! o welche Gefühle! Die Nibben, die Seiten, der Rücken, Alles wie zerschlagen! —

Meftor.

Erstaunlicher Ausbruck in dem Stucke! Je off man's bort, je mehr es gefällt.

Die Barfe.

Bir find, was des Menschen Sand Mus dem trägen Holze nuglich bilbet, Die kindischen Dichter.

Meftor.

Ihr feid Instrumente, und feine Dichter.

Sarfe.

Innewohnend in zarten Saiten Sind die eignen Geistertone; Wer bannte sie hinein? Ruhr uns mit verwandtem Geiste Körperlich uns Körper an, So heben sich die bunten Schwingen, So steigt der freundliche Geist heraus Und schaut Dich mit den klaren Augen an, Grüßt mit lieblicher Geberde, Giebt sich Dir zu eigen, Spielt heilig vor Dir hin,

Und finkt Dein Freund in den Abgrund bes Boble lauts gurud.

Ragst Du ihn wieder rufen, Er kommt bem bekannten Rufe wieder, Rlag' ihm was Dich bangt, Sag' ihm wonach Dich verlangt, Er faßt, er kennt Dein Herz, dein Schnen, Er schwingt mit Flügeln sich auf Zu Landen, die Du nicht siehst, Und bringt mit kindlicher Freude Die glänzenden Gaben, Die niegesehenen Wunder Dem Freunde heimisch in's herz.

Meftor.

Benn ich nur die Barfe fpielen konnte, fo follte : balb andre Reden fuhren.

Rlote.

Unfer Geist ist himmelblau, Führt Dich in die blaue Ferne, Barte Klänge locken Dich Im Gemisch von andern Sonen. Lieblich sprechen wir hinein, Wenn die andern munter singen, Deuten blaue Berge, Wolken, Lieben himmel sanftlich an, Wie der letzte leife Grund hinter grunen frischen Baumen.

hoboe.

Ungewiß schreit' ich voran, Seele willft du mit mir gehn, Auf, betritt die dunkle Bahn, Bundervolles land zu fehn; Licht zieht freundlich uns voran Und es folgt auf grunen Matten hinter uns der braune Schatten.

Trompete.

Die Erde wird freier, der himmel wird hober, Last muthig den Blick fich erheben! Wie liegt die Noth, die Sorge, Weit hinter den flammenden Sonen!

Geige.

Funkelnde Lichte, Durchschimmernde Farben, Ziehn in Regenbogen, Wie wiederglanzende springende Brunnen, Empor in die scherzenden Wellen der Luft. Es zucken die rothen Scheine, Und spielen hinauf und sinken hinab: Was willst du vom lieblichen Scherz?

Baldhorn. Sorft, wie fpricht ber Bald Dir gu, Baumgefang -

Meftor balt ihm den Mund ju.

Um Gotteswillen, schweige boch nur, denn On bift mir das fatalste von allen diesen Instrumenten. Da ist ein Buch kurzlich herausgekommen, mich dunkt, Sterns balds Wanderungen, da ist um's tritte Wort von Waldhorn die Nede, und immer wieder Waldhorn. Seitdem bin ich Deiner ganzlich satt. — Ich muß jeht gehn. — Noch ein Glas Wein! Abien herr Lisch und Stuhl und Ihr alle meine Freunde, mein herz wird Euch niemals vergessen.

Die Dobein.

Leben Sie mohl, spmpathetisch gefinnter Freund! Reftor geht ab.

Gebirge.

Perbino tritt auf. Berbino.

Beriret wandt' ich umber und fann aus diefen Rele fen, aus diefen Labprinthen den Rudwerg nicht finden. Bunderbare Gedanfen fommen in meine Seele, Gefühle, die ich noch nie empfand. - Die Natur liegt groß und unermeglich vor mir, Sturme braufen durch ben nahen Bald, die Quellen raufchen. Wie nichtig und flein erscheint mir bier meine Erifteng, die mir ims mer fo groß bunfte, wie lacherlich ber 3med, um bef fentwillen ich mich hier befinde. Barum angftigen wir uns fast alle ohne Doth fo ab, und genießen nicht lieber bie gegenwartig iconen Stunden' in Rube und Bufrice benheit? Alles um mich her erhalt bedeutende Gefialt und Umrif; wenn ich hier langer weile, so bilde ich mir bald halbtrunken ein, die Bache bier, die Baume führen in fich Bung' und Sprache, wie mit Beiftesge: ftalt fchaut ce mich aus diefen boben Bergen an.

Die Quellen.

Wandle, wandle frohen Muthes, Bu dem Gipfel steigt die Quelle, Sinkt hinab und bleibet helle, Trankt mit jeder kleinen Belle Bief' und Thal, die froh des Gutes. Geister aus dem innern Kerne Liefer Erdenschlufte, heben Bir uns fraftiglich und weben Irdisch in bem flaren Leben, Biehn uns an die goldnen Sterne.

Alles, alles ist verbunden, Ein herz nur das alles reget In den fernsten Pulsen schläget, Jede Kreatur beweget, Kuhn beherrschend alle Stunden.

Berbino.

Was vernehm ich? Ift es nicht, als wollte fich das unverständliche Riefeln freiwillig in Worte auflosen; in dunkeln Gedanken ordnet sich die rathselhafte Sprache, mein Blut erstarrt, meine Sinne schwindeln vor Schrecken und Erstaunen.

Bergftrom.

Sturz, fturz hinab, Boge hinab mit Gile zum Thal; Findest die ruhigen Quellen zumal Und nimmst sie reißend mit in das Grab.

Reine Ruh, keine Ruh nicht einen Augenblick, Unaufhaltsam reissen die Wogen, Reissen die Zeiten Ungluck und Gluck, Werden große Thaten fortgezogen, Siehk Vergangenheit nie zurück.

Nirgend Stillestand, nirgend Stillestand, Alles durch einander sich schwingt, Die Rraft mit fremden Rraften ringt, Eins in das andre feindlich dringt, Strebt ju durchbrechen das sesselnde Band!

# Berbino.

Sft es ein Traum? Bin ich wahnsinnig? — Wie bin ich heute murdig, daß mir der Schleier vom Antlig hinwegfallt, und die Natur fich mir offenbart?

#### Der Sturm.

Mein belebender Othem geht durch die Natur, Besuche die grunen Balber, die Gebusche, Die hohen Berge, die niedre Flur, Mit mir geht Kraft und Lebensfrische.

Mit Bolten ift in Luften mein Spielen, Auf Erben find' ich Gras und Laub, Doch oft, wenn mir die Bluthen gefielen, Sind fie auch meines Jornes Naub.

Doch bring' ich ben Regen gur Rahrung ber Biefen, Ich jage die Rebel in's Saatfeld hinein, Ich laffe die Strome durch Walddunkel fliegen, Muß Bechfel und Kampf allgegenwartig fein.

# Berbino.

Wohin foll ich mich retten? Ich trage es nicht langer, ich vermag mich selber nicht mehr zu fassen, ce aberwältigt mich von allen Sciten, sie steigen heraus bie Riesengeister aus der Unsichtbarkeit, die sie bis jest noch gefangen halt.

Die Berggeifter.

Bir find Dir, Sterblicher, verwandt, Und innerlich von Dir gefannt, Bon Deinem Geiste bir genannt.

Dein Berg bich hoch entgegen treibt, Burud mit ird'icher Rraft bich balt

Dein todter Sinn, die Luft zur Welt, Und in der Furcht die Seele bleibt.

: 5

Wirf fuhn Dich in den Strom der Luft, Lag Raum der überird'schen Bruft, Du findest Freuden, die Du nie gewußt.

Natur giebt sich mit Geistern Dir zu eigen, Wird dienen Deinem Menschensinn, Ziehst Du sie machtig zu Dir hin Und willft die Kraft von Deinem Geiste zeigen.

Berbino.

Ich versinke, unerträglich ist mir die Last dieser Gedanken, mir ist's, die Berge liegen schon auf mir, und über mir wandelt dahin die wildbelebte Schaar der Wälder und Ströme und Gebirge. So trennt sich einst gewaltsam am letzen Tage die Natur aus allen festverbundnen Fugen. — Aber welche gottliche Gestalt bewegt sich dort vom Gipfel herunter? Wie ruhig ist sein Gang, wie gottlich und wie menschlitch sein Anssehn! Mit ruhiger Unbefangenheit wirft er einen siw nenden Blick in die große Natur: er kann keiner von den Sterblichen sein.

Die Gestalt steigt herunter.

Berbino.

Wenn ich fragen darf, wer bift Du?

Shaffpear.

Im Leben hieß ich Shaffpear.

Berbino.

Shaffpear? — Ei, wie fehr freu' ich mich, Dich ju feben, auf Erben ift unter uns bie Rebe oft von

Dir, - Mich verwundert, wie Du bei diesen Stime men und Geistergefangen fo ruhig und unbefangen bleibst.

Shaffpear.

Es ift mein Bergnugen, der Sprache der Natur gus guboren.

Berbino.

Mich hat dies so erschuttert, daß ich taum noch weiß, wo ich bin, ber Schrecken hat mich fast mahn- finnig gemacht.

# Shaffpear.

Du mußt es wie ein schones Spiel genießen, benn als ich auch noch lebte, hat mich dergleichen nie erschreckt.

Berbino.

Du warft auch dafür schon damale ein großer Mann.

Shaffpear.

Bas Ihr gewöhnlich so nennt, bin ich nie gewesen.
— Bie benkt Ihr denn von mir?

Berbino.

On meinst boch im allgemeinen?

Shaffpear.

Daß Einzelne den Freund in mir fehn und fuhlen, weiß ich.

Berbino.

Nun, man halt Dich also für einen wilden, ers habenen Geist, ber bloß die Natur studirt hat, sich gang seiner Furie und Begeisterung überläßt und nun darauf los dichtet, was es giebt, gut und schlecht, erhaben und gemein durcheinander.

Shaffpear.

Und Du meinft ce cben fo?

Berbino.

Das ich nicht anders fagen fonnte.

Shaffpear.

Gruß beine Befannten von mir und fag' ihnen, bag fic fich irren.

Berbino.

Es find aber treffliche Ropfe darunter, unter ans dern unfer hofgelehrter Leander.

Shakfpear.

Dennoch irren fie, aber es thut nichts. Berkundige ihnen, daß die Runft immer meine Gottin war, die ich anbete.

Berbino.

Dan wird mir nicht glauben.

Shaffpear.

Weil Du es selbst nicht glaubst. — Romm mit mir, Du hast Dich hier in der wilden erhabnen und großen Natur verirrt, ich will dich wieder heraussuhren und auf Deinen geraden Weg bringen.

Berbino.

Wie gutig Du bift!

Sfaffpear.

Ich gehe boch ben Weg nach Sause. Bor bem Garten ber Poesie nehmen wir dann Abschied, benn Du wirft weiter wollen.

Berbin o.

Allerdinge, ich habe noch ein entferntes Biel vor mir. Ste geben ab.

#### Der Pof.

Sottlieb, hing von hingenfeld, Leander, Rathe.

#### Gottlieb.

Das muß ein erstaunlicher Mann fein, in beffen obeserhebungen sich der verehrungswurdige Polykomisus so umftandlich ergießt.

# Sinj.

Das Bolt, die Menschheit wird allerdings viel ges vinnen, wenn wir ihn hier auf eine vortheilhafte Art mustellen suchen.

#### Leanber.

Bielleicht daß fich aledann von hier die allgemeine Bildung durch die ganze Welt verbreitet.

#### Gottlieb.

Dan laffe ihn alfo denn hereintreten.

Stallmeifter tritt mit Berbeugungen herein.

# Gottlieb.

Er ift also der Mann? — Wahrhaftig ein anges ehmer Mann.

# Stallmeifter.

Ich wurde mich unendlich gludlich schägen, wenn ch meine wenigen Salente in den Diensten von Ihrer ulbreichsten Majestat aufbrauchen konnte.

# Gottlieb.

Es fann geschehn, es fann in der That geschehn. -

# Stallmeifter.

Aufzuwarten.

#### Gottlieb.

Richtig. Nun sieht Er, getreuer Aufgeklarter, bas foll auch am Ende unter den Unterthanen hubsch um sich greifen, daß sie nicht mehr stockbumm, wie die Ochsen, oder ungebildet sein mochten, denn dann ift das Regieren mahrhaftig keine Freude.

#### Stallmeifter.

Man muß also fur's Erste alle Borurtheile von ihnen abwaschen, damit sie nachher der neuen Bernunft fähig werden; in dieser Rucksicht ware es dienlich, gleichsam ein Journal fur Auftlarung herauszugeben.

Gottlieb.

Er mußte aber diese Bafche beforgen.

Stallmeifter.

Mit freudenvollster Bereitwilligkeit.

#### Gottlieb.

Nun Er hat ein gutes, ehrliches Gesicht, ich will mich auf Ihn verlassen. Wenn Er nur nicht selbst eine Art von Schwärmer ist; mich dunkt, Er hat so einen melanfolischen Zug um's Auge.

# Stallmeifter.

Das ruhrt vielleicht, mit Ihrer Majestat Erlaubniß, baher, daß ich zuweilen einige wenige Berse mache.

# Gottlieb.

So lag Er's funftig lieber, damit Er nicht auch umfest.

# Stallmeifter.

In diesem Journale oder Wochenblatt murd' ich ich

en, und ein Ling anzunden, das weit leuchten foll:
nfangs wollen wir's nur aus Stroh machen, vielleicht
if fich nachber bessere Materialien sinden. Alsbann muß
mir die Gnade ausbitten, im Lande herumzureisen,
m nachzusuchen, wo irgend Schwärmer stecken, damit
d diese aussicken, beschreiben, und weitläuftig in allen
hren Blosen darstellen kann.

#### Gottlieb.

Sie follen ihm geliefert werden, mein Land hat von befem Untrante einen großen Ueberfluß.

#### Leanber.

Mir ift jum Beispissent den ersten Anfang ein Mann kefannt, ein Korbmacher, der durchaus ein Prophet verben will.

#### Stallmeister.

D bies Eremplar werde ich mir sogleich ausbitten.

#### Leander.

Ein andrer halt, ein Schuhmacher, ben Sonnabend itr beiliger, als ben Sonntag.

# Stallmeifter.

Anch schon.

#### Gottlieb.

Je da ist ja unter andern die alte Majeståt, mein Schwiegervater, der besigt einen zinnernen Mann aus Dlei, mit Namen Sebastian, und glaubt dabei, daß er biefen Sebastian ganz wie er in Blei leibt und lebt, nach, tens einmal lebendiger menschlicher Weise antressen wird. Benn es mit der gehörigen Mäßigung, Schonung und

Mameneverschweigung abgehandelt wurde, fo konnte Er ihn auch als einen Beitrag fur Sein Buch nehmen.

Stallmeifter, faut ihm ju gagen.

Ich fann feine Worte finden, um fur diese unbes dingte huld hinreichend zu danken, oder diese unbeschrankte Liebe zur wohlthätigen, Menschheit begluckenden Aufklas rung auf die genügende Art zu erheben:

Gottlieb.

Spar Er sich, es geschicht gar gerne.

Stallmeister.

Wir wollen aber dabei Ihre schwiegerväterliche Majes ftat in Rupfer ftechen laffen, in punktirter Manier.

Gottl ...

In Gottes Mamen.

Stallmeifter.

Das ware Sin Punkt. Das meiste aber könnte viels leicht badurch bewirkt werden, wenn man die ganze bischerige Erzichung durchaus umarbeitet.

Gottlich.

Er meint, daß wir uns alle nochmal von vorne follsten erzichen lassen?

Stallmeifter.

Fern sei von Ihrem unterthänigsten Knecht dergleichen frevelhafter Gedanke. Ich wollte mich unterstehen, eine Schule anzulegen, in der die jegige gegenwärtige Jugend ju ganz unbegreiflich großen Menschen sich ausbilden und heranwachsen sollte.

Gottlieb.

Gi! ci! wie wollte Er bas in's Bert richten?

# Stallmeifter.

2Inf einem neuen Bege.

#### Gottlieb.

es fei ihm zugestanden, ja Er foll mir alle Schulen in ganzen Lande reformiren und alleroberster privilegirter Schulmeister fein.

Bingenfeld.

Beht auch die konigliche Gute nicht vielleicht zu veit? — Diefer Mann hat etwas in seiner Physioge weite —

#### Gottlieb.

Joh verstehe Euch, Minister, Ihr habt Euch bisher o ein bischen mit der Aufflarung in meinem Lande abgeseben, nu, es foll Euer Schade nicht fein, nur laßt den Jandwerksneid, laßt doch den Mann in Rube klaren mb schulmeistern, es ist Euch erlaubt, sein Patron n fein.

Bingenfeld.

Gang gut, wenn Sie mich auch in Rupfer flechen

Stallmeister.

Punktirt?

Bingenfeld.

So wie ich bin, nach ber Matur.

Stallmeister.

Ihre Ercelleng foll in aller Ihrer Burde reprafens

#### Gottlieb.

Run ift es gut, Er foll seine Bestallung haben; jest in ich mude, mehr zu reden.

Beht mit Befolge ab.

Jeremias tritt ein.

Stallmeifter.

O wie vielen, wie vielen Dank bin ich Dir schulbig! Alles ift so gekommen, wie Du es vorher gesehn haft.

Jeremias.

Also find alle Deine Bunfche in Erfullung gegangen?
Stallmeister.

Bolltommen, ich werbe die Schulen durchaus reformiren, ich werde eine Wochenschrift herausgeben, alles, alles; ber Rater ist mein Patron.

Jeremias.

Gut, jest mußt Du vor allen Dingen die Runft ler, nen, Programme ju fchreiben.

Stallmeifter.

Ift das schwer?

Jeremias.

Ich will Dir die ersten machen, damit Du es einssehn lernst. Zweitens, mußt Du Dich in Acht nehmen, daß Du nicht in die Thorheit fällst und selbst an die Narrheiten glaubst, die wir mit einander abgeredet haben.

Stallmeifter.

Mußt' ich nicht ein Block fein?

Beremias.

Dann mußt Du durchaus in Deiner Schrift die Beranlaffungen suchen, Dir Feinde zu machen.

Stallmeifter.

Das wurde mir aber ichaben.

Jeremias.

Bar nicht, wenn Du tas Ding nur recht angreifft.

im besten, wir erfinden eine ganze Sekte, eine große Besellschaft von Berfinstrern und Missethatern, die dem ichte ber Aufklarung im Wege stehn, diese suchen wir Kenthalben zu entlarven, zu sturzen, sinden tausend Bynren und sind grob. Das zieht sich der eine und anzee zu Gemuthe, sogleich wird er für einen solchen Bose vicht ausgegeben, man schreibt und schreibt, und die leute lesen und lesen, so vergeht die Zeit, das Geld kommt in, und Du bist auf dem lieblichsten und anmuthigsten Bege berühmt geworden.

# Stallmeifter.

Bie tomm' ich mir, gegen Dich gerechnet, nur wie in hund vor.

# Jeremias.

Davon lag Dir nur nichts merfen, denn die Zeiten ind jest vorüber. Giebt es einen oder den andern Rlusen, der es Dir anmerfen mochte, so geh ihm aus dem Bege.

# Stallmeifter.

Der vermunschte Kater mar mir fast auf der Spur.

# geremias.

Bei ihm war es nur Inftinkt, aber nicht Verstand. — Bieber auf unser voriges Gesprach zu kommen, so wird fich gewiß fugen, daß der und jener auch einmal, achdem Du es lange verdient haft, recht grob gegen Dich ift, und dann mußt Du Dich freuen.

# Stallmeifter.

Ei warum nicht gar!

# Jeremias.

Nicht andere, denn dann giltst Du bei den Dumm: K. Band. köpfen gar für einen Märttrer der Wahrheit, für ein m Mann, der sich den Fortschritten des Jahrhunderts auf, opfert, und da alle wirklich großen Männer immer Feinde gehabt haben, so mußt Du das benußen und Dich sachte mit zu ihnen stellen, dabei immer zu zeigen suchen,-wie schlecht das herz Deiner Gegner sei, von ihrem Berstande und von Die weislich schweigen, und sie immer nur für Feinde Deiner ausgemacht guten Sache ausgeben.

#### Stallmeister.

Es ift aber ein erbarmlich lumpiges Ding um biefe Aufklarung.

# Jeremias.

Naturlich, aber bist Du gestellt, die Vernunft zu predigen? Und wurde Dich das zum Landoberschulmeister machen?

# Stallmeifter.

Du hast Recht, wir wollen frisch an's Wert gehn. Sie gehn ab.

# Theegefellicaft.

Damen und Derren im Gefprach und Theetrinten.

Birthin.

Befehlen Gie nicht noch?

Erfter Berr.

Danke gang gehorsamft.

Gin Bebienter.

Bedienter.

Der herr von Berbino.

Wirthin.

Sehr erwunfcht. — Bebienter ab. Das ift ber pors nehme Reisende, den fie alle gern wollten fennen lernen.

Ber bin ertritt berein. Complimente.

Erfte Dame

Er fcheint ein Englauder.

3meite Dame.

Und reich.

Dritte Dame.

Er hat ein fehr intereffantes Befen.

Erfte Dame.

So überaus schmachtend, gart fühlend und ein wenig melantolisch.

Wirthin.

Ich danke Ihnen gehorsamst fur das Buch, das Sie nir überschickt haben.

Berbino.

Bie find fie bamit zufrieden?

Birthin.

36 finde es fehr ichon.

Berbino.

Im Ganzen gewiß, nur ist immer noch bie Frage, b man den Shafspeare auf's neue und so gar getreu atte übersegen follen.

Erfter Berr.

Ja wohl.

Berbino. .

Ich schmeichle mir, diesen Dichter ein wertig genauer ju fennen, aber er ist wirklich nicht fur uns gebaut, er fuhrt uns nur in die Irre.

Erfter Berr.

So viel Schones er enthalt, so muß man doch gesfehn, daß er überaus absurd ift.

Berbino.

Und ju fehr ohne Runft, unbefannt mit ben Regeln, immer nur feinem Eigenfinne folgend.

Wirthin.

Sollte er nicht hie und da ein wenig Bildung vers rathen?

Berbino.

Bas will das Wenige fagen, gegen die große Raffe von Rohheit?

Birthin.

Bon je her ift doch über diefen Mann Rlage geführt.

Bedienter tommt.

Bedienter.

Der herr Gelehrte Mestor.

Wirthin.

Gehr angenehm. Bedienter ab, Reftor berein.

Meftor.

Ich freue mich, die Shre zu haben, Sie allerseits tennen zu lernen; ich werde dieses Glud in meiner Reise beschreibung nicht vergessen.

Berbino.

Meftor.

Deftor.

Rein Pring! Ste umarmen fic.

2111e.

Pring! das ist erstaunlich.

Berbino.

haft Du ben Geschmad gefunden?

Meftor.

Ich nein. - Gie?

Berbino.

26 nein. -

Meftor.

haben Gie ben hund gefunden?

erbino.

26 nein. - Du?

Meftor.

20ch nein!

Beibe.

Dwir Armen!

Birthin.

Nehmen Sie doch gefälligst Plat, meine Berren.

Berbino.

Ach wir muffen fort, wir find ungluckliche Menschen.

Wirthin.

Was fehlt Ihnen?

Berbino.

Der Geschmack.

Wirthin.

So bleiben Sie bei une, hier kann Ihnen vielleicht bgeholfen werden; wir haben in diefer Stadt so viele

wackte Manner, die fich insgesammt beelfern und fich eine Ehre daraus machen werden, Ihnen ein Weniges vom Geschmack beizubringen. Ich selbst kann vielleicht aus, helfen, ich bin in Italien gewesen, ich habe alle schonen Denkmaler der Kunst besucht, Sie sollen mein Tagebuch lesen.

Berbino.

Wollen wir's versuchen?

Wirthin.

Als Probe, ich habe im Apollo nicht den garnenden Gott gefunden.

Meftor.

Sie haben es vielleicht nur nicht gemerkt, daß er bofe war, denn die Dichter -

Wirthin, errottend.

Ach, Sie meinen es so und ziehn es auf meine Berfe, ich sprach aber von der befannten Statue.

Meftor.

So wollen wir benn mit Ihrer Erlaubniß noch ein wenig hier bleiben, und unfer Glud versuchen.

Der Borbang fällt.

Der Jager tritt als Chor auf.

Schon finkt der Abend in dem Schauspiel nieder, Und bald wird es die Endschaft nun erreichen, Dann gehn die Borer fort, ber Dichter ichweigt, Und feiner weiß fo recht, woran er ift. Bie fich in Sommernachten oft Gewitter thurmen, Man icon die Blige fieht, den fernen Donner Bu boren glaubt, boch alle schwarzen Bolfen Sich unvermerkt verlieren, marme Nacht Schlafthauend auf der gangen Schopfung liegt Und mit getäuschter Furcht und Freude-fanft Die Sterblichen ben fußen Schlummer schlafen; So wird fich auch dies bunte Spiel vollenden, Der Borhang finft gulegt und jeder meint, Bie er fechemal fich aufgerollt, fo tonnt' er Dit gleichem Grund es fiebentens verfuchen, Und eben fo gum achten, neunten mal, Und bennoch wird er endlich ruhen bleiben und wie ich wette, ohne alle Urfach, Benn Billfuhr nicht hinreichend Urfach ift.

Der wilbe Jager bei dunkeler Nacht Im wilbesten Dickicht des Forstes erwacht, Er horet den Sturm, und erhebt sich im Zorn, Er nimmt seine hunde, das tonende horn. Besteigt seinen Rappen, mit Bligesgewalt Durchfährt er lautschnaubend den zitternden Wald, Es wiehert sein Rog, tont das Horn in die Runde, Er hest die Gefährten, es bellen die Hunde.

Wohlauf meine Jagd! wohlauf meine Jagd! Das Revier ift unfer, benn jest ift es Nacht, Bon flüchtigen Geistern wird gerne gehest, Wer sich vor Geheul und Gebell entsest.

So fahren fie polternd burch Lufte bahin, Ein Grauen bem frommen und furchtsamen Sinn, Doch wer fich vor Balb und vor Nacht nicht entfest, Der wird vom Getummel ber Geifter ergost.

Dies zur Entschuldigung der vielen Frevel; hat jeder doch um sich Berwandten, Freunde, Und Bruder, Schwester, oder zarte Gattin, Auch Schüler, die ihn alle gerne loben. Ist er verdrüßlich, täglich sein Berehren Geduld'gen Muthes gnädig anzuhören, So mag er sich Abwechslung freuen lassen Mit dieser Jagd ein Stündchen zu verspaßen. Wer christlich denkt, gewiß die Wahrheit kennt, Daß Tod und jungster Tag macht jedem Ding ein End!—

# Sedster Aft.

#### Spallaft.

Jeremias, Stallmeifter.

Jeremias.

Run fieht ja die Aufflarung schon in schönster Bluthe, man kann warlich von den guten Menschen nicht mehr verlangen, fle saugen Vernunft und Veredlung in sich wie die Bienen.

#### Stallmeifter.

es will mir doch manchmal der Stoff beinah ausgehn.

Jeremias.

Das macht, es fehlt Dir an-Erfindung, Du bift in einseitig auf bas Gute und Berchrungswurdige erpicht, und ich furchte, es währt nicht lange, so glaubst Du selbst daran.

# Stallmeifter.

Und mit Recht. Ich glaube baran; fur wen haltst Du mich?

Jeremias.

Bie?

Stallmeifter.

Meinst Du denn, daß ich mit allen diesen Dingen nur eine unedle Beuchelei treibe?

# Beremias.

Ei, ich falle ans den Wolfen.

#### Stallmeifter.

Ja, Du, der Du fein herz in Dir fühlst, der Du die himmlische Wahrheit nur als ein Mittel bertrachtest, um Dir Lebensmittel zu erwerben, ja Du darsst in Gottes Namen aus den Wolken fallen.

#### Jeremias.

Bas bor' ich?

#### Stallmeifter.

Die Stimme ber achten Begeifferung horft Du, und fie foll sich warlich fur bie Menschheit nicht unterbrucken laffen. Und wenn es mir manchmal an Stoff gebricht, so geschicht es nur barum, weil mein Enthusiasmus zu wahr und zu aufrichtig ift.

#### Beremias.

O Stallmeister! Stallmeister! wie tief bist Du gesunken!

# Stallmeifter.

Ich steige, immer steig' ich, ich habe nun die er habenen Sproffen der Menschheit erreicht, und fein Bosewicht soll mich meiner Tugend wieder abwendig machen.

# Jeremias.

Ich schweige, ich bin stumm, Du fiehst so einfalt tig babei aus, bag ich Dir wohl glauben muß, es sei Dein Ernst. Aber ich will gehn und Dir einen Menschen vorstellen, ber Dir fur Deine Schriften ganz unentbehrlich ift. — Gebt at.

# Stallmeifter.

Der Kerl ift doch nicht fo tlug, wie ich anfangs

glaubte; es gelingt mir wirklich, ihn ju übertolpeln, er barf, nun er fieht baß es mir Ernst wird, nicht mehr so ben herrn und Gebieter über mich spielen. Man kann boch alle betrügen, wenn man ihnen nur Dummheit genug zutraut.

Jeremias tommt mit hanswurft gurud.

Stallmeifter.

Ei, ift bas nicht ber Berr hofrath?

Beremias.

Allerdings.

hanswurft.

Ja, mein herr Schulmeister, mir wird die Zeit oft sehr lang, und da habe ich mich jum Spaß auf eine neue Urt von Amusement applizirt.

# Stallmeiftet.

herr Jeremias fagte mir, daß ich mit Ihnen in Berbindung treten mochte.

# Beremias.

Ja, es ift fehr nothig, benn ich bin bes Wefens aberbrußig; ich will zur Abwechslung einmal zum Satan gehn.

Hanswurft.

Sind Sie desperat?

Jeremias.

Nein, ich kenne ihn personlich und will in seine Dienste treten.

Stallmeifter.

Aber, mein herr hofrath, mas follsich mit Ihnen anfangen?

#### Sanswurft.

Bas Gie wollen, benn ich bin zu allen Dingen nuge; ich theile bann meine Zeit angenehm zwischen Ihnen und ber alten findischen Majestät.

#### Stallmeifter.

Sind Sie denn in meinem Fache bewandert, daß Sie ein Mitarbeiter werden wollen?

# Sanswurst.

Eigentlich ist es so nicht gemeint, sondern ich will Ihnen mittelbar nuglich sein. — Sehn Sie, um mich furz zu fassen, ich war vormals ein Narr.

# Stallmeifter.

Ja.

#### hanswurft.

Und ich muß Ihnen gestehn, daß mir diese Beschäftigung so ungemein wohlgefallen hat, daß es mir
nachher Leid that, das Werk aufgeben zu muffen.
Seitdem ift nun Tag und Nacht mein Sinnen und Trachten gewesen; wieder in meinen alten Beruf hinein zu kommen, und so weiß ich nun kein besser Mittel, als Ihnen, mein Bester, meine Dienste anzubieten, damit doch auch die Welt und Menschheit noch etwas davon genießt, und ich nachher mit dem Troste sterben kann, nicht umsonst gelebt zu haben.

# Stallmeifter.

Sie ruhren mich, aber ich begreife Ihren sohst löblichen Vorsas immer noch nicht.

# hanswurst.

Sogleich werd' ich mir die Freiheit nehmen, Ihnen

die Sache in die Augen springen zu lassen. — Sie find nämlich gesonnen, alle Borurtheile auszurotten, und sich nebenher einen unsterblichen Namen zu machen, da ist mir eingefallen, daß Ihnen der Stoff gar bald ausgehn mußte, oder daß Sie endlich gar in die üble Lage kamen, immer dasselbe zu wiederholen, was Ihnen zwar nicht unangenehm sein, den Lesern aber doch auf die Dauer lästig fallen möchte.

Stallmeifter.

Eine feine Bemerfung.

Sansmurft.

Run geruhen Sie meine Großmuth anzuerkennen. 3ch habe nämlich nach einigem Besinnen den großen Entschluße gefaßt, Ihnen bei Ihrer Menschenveredlung als ewiges Modell zu sigen.

Stallmeifter.

Sind fie fo edel?

hanswurft.

Ei behute! wie konnte meine Bescheidenheit zugesben, Ihnen das so gerade in's Gesicht zu sagen? — Ich komme nunmehr meiner Absicht noch naher. Ich will nämlich umgekehrt immer Albernheiten, Abgesschmacktheiten und schwarmerische Possen erfinden, die Sie nachher widerlegen konnen.

Stallmeifter.

Große Secle! erhabener Hofrath!

Sanswurft.

Sie mogen dann erst den Aberglauben, oder Pas rorpsmus, oder die Schwarmerci, die ich erfinde, ang führen, dann alle vernünftigen Beweise dagegen loslassen und die Narrheit so derb züchtigen, daß die Menschen sogar fast so klug werden, wie Sie selber, und meine irrige Meinung keine Anhänger sindet. Ich erlaube Ihnen dabei noch, mich, so oft Sie wollen, namentlich aufzuführen.

# Stallmeifter.

Diese Seelengroße spielt in's Ungeheure! — Und wie oft engagiren Sie sich, eine Narrheit fertig zu haben?

Hanswurst.

Täglich eine ober zwei.

Stallmeifter.

Bu viel, Sie find allzugutig; wenn Sie mir nur wochentlich eine liefern wollen, fo bin ich im bochften Grade zufrieden gestellt.

Hanswurst.

Topp, der Handel ist also richtig?

Stallmeifter.

Bier ift meine Sand dagu.

Beremias.

Der himmel segne Euer edles Bundnis, die Nachwelt nenne Eure Namen mit Shrerbietung; ich beurlaube mich, Ihr großherzigen Freunde, um den alten Satan aufzusuchen.

Sie gebn ab.

Breie Sanbflache; in ber Ferne Aussicht auf Saibetraut.

# Reftor und Berbino treten auf.

Berbino.

Dier find wir ja in eine schreckliche Bufte hineins gerathen.

Mestor.

Das ich nicht fagen konnte; meinen Augen bunkt bie Aussicht gang angenehm, man weiß hier jo bes fimmt, woran man ift.

Berbino.

D ja, bas ift nicht gu laugnen.

Meftor.

Ich war auf meiner Reise in einem Dinge, das man fur den Garten der Poesie ausgeben wollte, da fah es nicht den zehnten Theil so korrekt aus, wie hier.

Ein Poet tritt auf.

Berbino.

Wer ift ber Mann bort, der fo aufmerksam alles kichaut?

Meftor.

Er mustert den Sand recht gewissenhaft.

Berbino.

Bielleicht, daß er etwas Verlornes wieder sucht. — Rein herr, fehlt Ihnen etwas?

Poet.

Ah, guten Lag, werthgeschäßte Freunde, Sie

fommen recht erwunscht; ich arbeite eben an einem Gebicht, um ba ist es recht gut, wenn man ein bis, chen gestört wird.

Berbino.

Bie das?

Poet.

weil man sonst wider Wissen und Gewissen, wag wie besten Borfatze, gar zu leicht in's Unnature in der balen kann. Sehn Sie, ich nehme mich ger weitig er leicht, und kenne gewiß meine Natur, aber dont is wir sonst wohl begegnet, ehe ich mich vertsehe in Ausbruck, der, mochte man sagen, beinat der metische granzt.

#### Meftor.

Das : 1nn! das ist ein Mann! Bester, Theuerster ie sich umarmen, Sie verdienen mein gang

# Poet.

Das woll den bie Kiefel, von denen ich überhaupt einige will, diese Dornensträuche so gar genau, da ich, es auch ordentlich der Natur gemäß beschreiben tann; denn was hat sonst der Leser nachher davon, wenn er mit meinem Gedichte hinausgeht unter Gottts freien himmel, und will die Sache mit der Nachahmung seffer vergleichen.

# Meftor.

Es ist wahr. Wie wird man oft verirt, wenn man barauf tommt, die prachtigen Dinge aufzusuchen, die man in so manchen schwulstigen Gedichten beschrieben findet.

# Poet.

Dann bent ich auch immer, daß fur unfre menschiche Seele eigentlich solche Gegend, wie die hiefige, ie angenehmste ist; men sieht nicht viel, aber die paar leinen wilden Blumen, die hier so tummerlich wachsen, emerkt und schät man um so aufrichtiger, und das k gerade die Beise, wie ich die Blumen mag.

# Meftor.

priefter der Grazien und Musen! wie fricht Du aus meiner Seele! — Ja, herzerquickend ich es, wie weit dieses Land, das holdselige, vom Barten der Poesie entfernt liegt.

# Poet.

.. Es ift auch dafür mein theures Baterland.

Meftor.

- D, warum bin ich nicht hier geboren?

Doet.

Laffen Sie fich noch gegenwartig bier nieber.

Meftor.

Meinen Sie wohl, daß ich mein Fortkommen ber fande?

# Doet.

Ohne allen Zweisel, o man schägt hier solche Genather. Hier ist alles so weisel, so liebreizend einges
ichtet und angestellt, so jeder in seinem Wirkungs,
reise thatig und beglückt, — ach! mein Theuerster! Die sollten nur lesen, wie viel barüber geschrieben wird. Man belohnt die Talente, man beschüßt die ichte Runst, weit und breit sinden Sie dergleichen von A. Band. gefchmactvollen Ruben nicht, als in diefen Gegenden wachsen.

Meftor.

In der That?

Doet.

Man steigt dabei auch alle Tage hoher, und man erwirbt und spart, — und dichtet und trachtet, — bemerken Sie das Sprichwort, — unsre Dichter namlich dichten niemals, ohne zugleich nach irgend was zu trachten — und das unterscheidet sie haupt sächlich von den alten Poeten. — Ach, sehn Sie die sen sichnen Sandhügel, worauf die beiden Grashalme so liebreich stehn, o wie wohl wird einem dabei! Das ist hier kein Opernhaus, das ist kein erleuchteter Ballsaal, sehn Sie, dort geht ein Bauer im Oreck, aber Gottlob, er hat keine Tressen auf dem Kleide.

Berbino.

Mein.

Poet.

Das heißt Natur, worin wir uns gegenwärtig ber finden. Nun muß ich mir noch die Laschen voll Riesel steden, meine Rinder spielen damit so gerne.

Berbino.

Das wird aber schwer zu tragen geben.

Poet.

Ich weiß' wohl, geschieht aber alles der Poeffe # gefallen. — Bo reisen Sie denn eigentlich bin?

Berbino.

Bir suchen ben guten Gefchmad.

# Poet.

Damit konnt' ich Ihnen bald helfen; benn wenn Bie nicht, wie ich nicht hoffe, das Gezwungene und innaturliche lieben, so erhalten Sie ihn von mir aus er ersten Hand. Der Mannichfaltigkeit wegen aber innen Sie sich nach unfrer Restdenz begeben, wo I Ihnen an dem, was Sie begehren, gewiß nicht ebrechen wird.

Meftor.

3ft ber Ort weit von hier?

Poet.

So gan weit eben nicht, nur find die Wege tief, wenn fie auch nicht lang find.

Reftor.

Bie fo?

Poet.

Sehn Sie, des liebreichen, nachgiebigen Sandbo, ens wegen; die Bege hier herum begnügen fich nicht amit, sich auf ihrer Oberfläche betreten zu laffen, ian wird gleichsam mit Gewalt tief mit den Beinen inabgezogen, das zeigt vom Erdboden eine gewisse Jastreundlichkeit an, beweist die vis contripeta, und indert außerdem, daß man nicht gar zu flüchtig den eigenden Landschaften vorübergeht.

Berbino.

Sind die Begenden hier herum ichon?

Poet.

3um Erstaunen. Wenn Sie eine Biertelmeile veiter hinunter fommen, fo finden Sie besonders

einen Strauch, ber so romantisch und merkwut bag ich nicht genug bavon zu sagen weiß. Belen Sie? Wenn ber Staub nicht zu unmäbleibt er fast ben ganzen Sommer hindurch D wenn Sie bort vorbei kommen, Sie werherrliche Aussicht nicht genug genießen konnen.

#### Berbino.

Was fieht man denn außer diesem hall Strauche mehr?

#### Poch

himmel! ift Ihnen bas noch nicht genug? bann find Sie unersättlich, und taugen fur bie Poefic und Lebensweise nicht.

# Meftor.

Reben Gie mit mir, hochgeschätter, ich Greatur, Die Gottes milbe Gaben beffer murbig

# Doet.

So begeben Sie sich also nach der Restlenthalben, (doch, daß ich im Patriotismu weit gehe) fast allenthalben werden Sie Poeten, Philosophen, Gelehrten, Geschäf im guten Ton, in der Geselligkeit, in Sivon oben herab, bis unten zum gemeinen unter, ein Bild von meiner huldreichen tressen. Philosophen fur die Welt, Auft sangbucher, Predigten, Romane, alles, den schonen Sinn der Humanität und Tiwird mit Maaß getrieben, keiner übernit Berg wird Ihnen lachen, wenn Sie!

# Meftor.

Sinen gang gehorsamsten Dant, allerholdseligster Dichter. — Dun laffen Sie uns eilen, mein Pring. — Gie gebn ab.

#### 8 e 1 b.

# Helifanus.

So sag' ich Dir, o Welt, das Lebewohl,
Im bicken Watbe will ich mich verbergen,
Bo keiner je von meinen Leiden hort.
Lein Wunsch, fein Sehnen zieht mich mehr zuruck,
In meiner Bruft ift alles langst begraben,
Bas ich im Wahn für meine Zukunft hielt.
Geht scheu aus meinem Wege, bunte Blumen,
Lenkt nicht die Blicke nach mir Armen hin,
Die Einsamkeit, die bunklen grunen Schatten,
Die Debe unter Felsenwänden soll
In Zukunft meine Heimath sein. Nicht Frühling,
Richt Herbst besucht den Abgeschiednen dort.

Der Waldbruder aus bem Balbe.

#### Baldbruder.

Es funtelt wieder in den Wald hincin Der liebe fruhe Morgenschein, Die Sonne aus dem rothen Thor Lockt mich aus meiner Einsamkeit hervor. Ich sehe heerben in der Ferne wallen, Den sleiß'gen Bauer, der den Acker pflugt, Mir will fortan nicht Einsamkeit gefallen, Beil Baum und Fels dem herzen nicht genügt. Zu Menschen zieht der sehnsuchtsvolle Sinn Mich wider meinen Willen machtig hin.

# Belifanus.

Ich komme wieder zu Dir, heil'ger Rater, Doch besser, frommer als das erstemal; Mein Busen ist gesättigt, ruhig klopft Das matte herz, die einz'ge Schnsucht, die Bon allen Bunschen blieb, ist nur das Grab. Drum will ich mich zu Waldesschatten stüchten, Den Felsenquell mit meinen Thranen mehren, Erinnrung soll mir alle Schmerzen nahren, Bis mich das gut'ge Schicksal will vernichten.

#### Balbbruber.

Ich war, seit ich Dich sahe, Dir gewogen, Bon unsichtbarer Macht zu Dir gezogen Begreif ich nicht, was so mich zu Dir zwingt, Dein Bild mir ftundlich vor die Sinne bringt: Drum nimm den Nath von meinem Alter an, Der Einsamkeit entslieh und sei ein Mann. Wie schon, sich thatig andern gleich zu stellen, Den Strom zu sehn, mit seinen tausend Wellen, Die Muhe, wie den Lohn zu theilen, Und lebenssatt dem Tod entgegen eilen. Doch hier versließt die Zeit im Einerlei, Dir sagt kein Werk, daß nun ein Tag geendigt sei, In träger Selbstbeschauung gehn die Stunden,

Und bennoch heilen keine Berzenswunden, Du meinst wohl oft Du seist geheilt, Und lächelst der vergegnen Schmerzen, Ein Wort, und ach! Du fuhlst den Geist getheilt, Die tiefe Lücke noch im alten Herzen, Drum bleibe start, geh fuhn zur Welt zuruck, Der Jugend bluht an allen Orten Gluck.

# Belifanus.

Rannst Du mich, murd'ger Greis, so falt verstoßen? Rein, nimm mich auf zu Deinem Leidgenossen.

#### Baldbruder.

So alt ich bin, wollt' ich zu Menschen eilen, Bei ihnen wollt' ich meine Schmerzen heilen; Drum willft Du mir und meiner Liebe trauen, So komm mit mir nach jenen stillen Auen, Wir wollen dort das Land und unfre Freundschaft bauen.

# Belifanus.

3ch folge Dir, o Bater, gern, mit Freuden, ... Prir wurzeln, wo ich wandle, neue Leiden. Ste gebn ab.

#### Gine anbre Gegenb.

#### Berbino rafenb. Reftor.

Berbino.

Alles vergebens! alles vergebens!

Meftor.

Um des himmelswillen, geben Sie fich zur Rubc, laffen Sie es gut fein, auch diefer Zustand wird vorüber gehn.

Berbino.

Niemals, niemals; ich bin verloren, ich finde keinen Geschmack, ich finde keinen, und mein zeitliches Wohl ift auf ewig bahin.

Meftor.

Barum aber werden Sie desperat? Geben Sie sich nur dies eine mal noch gufrieden.

Berbino.

Ich fann es nicht, es ift gegen meine Gemuthever, faffung, ber Berberbtheit bes Beitalters fo gelaffen gur gufehn.

Mestor.

Wir haben den Geschmack vielleicht langft gefunden, und wiffen es nur nicht.

Berbino.

Thorentrost! Wahnsinnshoffnung! — Burde sich bann die Raserei meiner so bemeistern, wie sie doch gegenwärtig thut?

Meftor.

Aber es ift boch nicht zu andern. .

#### Berbino.

O ja, es ift ju andern, und mein Entschluß ift auch icon gefaßt. — 3ch meiß zu fterben. —

#### Meftor.

Das ift viel gesagt, benn die Runft ift nicht so leicht. Berbino.

Ja, ich will fterben, benn wenn ich Dir aufrichtig meine Meinung gestehn foll, so bin ich meiner Eristenz schon lange überbrußig.

#### Meftor.

Nehmen Sie ein Beispiel an meiner großen Seele, wie ich mich in alle Widerwartigkeiten ju finden weiß.

#### Berbino.

D weh mir! weh mir Ungluckfeligen, baf ich gebos ren ward! O warum ließ ich mich jemals geluften, bas Licht diefes Lages anzuschauen! - Beschmack! Bes fcmad! Wohin haft du dich verborgen, daß du mir auf allen Wegen entfliehst? Wo ich bich immer suchen mag, nirgend bift bu; bent ich manchmal, hier werd' ich Dich erhaschen, fo ift es immer wieber eine trugerische Geftalt. - Run will ich mir auch ploglich ebene Bahn machen, daß die Welt fich verwundern foll. Durchbringen will ich burch alle Ocenen Dieses Stude. Re follen brechen und zerreißen, fo daß ich entweder in diesem gegenwärtigen Schauspiele den guten Geschmack antreffe, ober wenigstens mich und bas gange Schaus fpiel fo vernichte, daß auch nicht eine Scene übrig Darum, mein getreuer Reftor, bilf mit Sand anlegen, wir wollen uns beide burch alle Worter und Redensarten bis jum erften Chor ober Prolog burchtrangen, bamit fo unfre muhfelige Erifteng aufhore, und das Gedicht, das uns elend macht Spreu in die Lufte verfliege.

Meftor.

Bas wollen Sie beginnen?

Berbino.

Ein nnerhortes Berf.

Meftor.

Und was foll baraus werden?

Berbino.

Ein Ding ohne Namen.

ı

Meftor.

Nun denn, die Sande, die Arme frisch dran, gen Sie die Maschine mit aller Gewalt gurud, ut mer zuruch, so erreichen wir vielleicht unsern Endzwe Sie brangen mit aller Anstrengung.

Drinnen.

Bas ift denn das? — bas Stud geht ja t gurud. —

Bermanbelt fich in bas vorige Feld; Sellfanus u Balbbruber treten verwundert herem.

Zerbino.

Muthig! muthig! fieh, eine Scene find wir weiter gurud.

Mestor.

Ich merte, dieses Stud lagt fich ohne fonder Rachtheil, wie eine gute Uhr, vor und rudwarts f

Baldbruder.

Rerle, was macht 3hr benn?

Mestor.

Bagatell, wir bringen uns und Euch alle um.

#### Belifanus.

Bir wollen aber noch leben bleiben.

#### Meltor.

Darnach wird wenig gefragt, wenn die Sauptperson fic ben Sod municht.

#### Baldbruder.

Dir reift es in den Gliedern, ich muß in Gedanken alle meine vorigen Reben rudwarts fprechen.

#### Belifanus.

Mir geht es nicht anders, ich bin schon langst wies ber hinter dem Gedanken, mir das Grab zu wunschen, zurud. — Die Kerls drangen immer gewaltsamer, Lila kommt schon mit frischer Kraft in meine Phantaste zurud.

#### Berbino.

Spannt Euch mit vor, lieben Freunde, damit wir biefes tolle Gedicht endlich überwinden.

#### Baldbruber.

Gehorsamer Diener. — helikanus, wollen wir von ber andern Seite breben, damit es ihnen doch nicht gelingt?

# Belifanus.

Gang gut, aber so bleiben wir ftehn und tommen nicht vor, nicht rudwarts.

#### Baldbruder.

Das ware so viel als die Zeit festhalten, was sich die Menschenkinder so oft gewünscht haben.

# Berbino.

Rud! Rud! fich, da habe ich wieder eine gute Ede gewonnen.

Bermanbelt fich wieder in Die frete Sanbfido, in Der Frene Ausficht auf Daibetraut, Der Doot geht wieder finnend umber.

#### Betifanus.

Es ift eine Schande, flatt daß das Stud nun fanft, lich zu Ende gehnt follte, muffen die Zuschauer das fogar noch zum zweitenmale horen und sehn, was ihnen schon beim erstenmale zuwider war.

Balbbruber

Ruf nach Gulfe! - "Gulfe! Bulfe!

Belitanus.

Sulfe! Pulfel Hulfel

Beibe, aus vollem Dalfe.

Halfe! Halfe! —

Der Berfaffer tritt herein.

Berfaffer.

Welche von meinen Personen ift meiner Salfe bedurftig?

Belifanus.

Wir ungludseligen Poetischen; die beiden prosaischen Sauptpersonen find toll im Ropfe geworden, und schraus ben nun mit aller Macht bas Stud wieder gurud.

Berfaffer.

Mein lieber Zerbino, — wie tommen Sie darauf? bas hatt' ich in Ihnen nimmermehr gesucht, bagu wurs ben Sie gar nicht angelegt.

Berbino.

Ich kann mir nicht anders helfen, benn ich bin meis nes Lebens überdrußig. — Schraub, getreuer Reftor, schraub mit Eifer alles los.

### Berfaffer.

So was ift mir noch nicht begegnet. Muß mir ein solches Spektakel mit meinem helben arriviren !

Belifanus.

Er ift toll geworden.

Berfasser.

Bulfe! Bulfel alles berbei.

Lefer, Seter, Rrititer treten mit Langen bewaffnet berein.

### Berfasser.

Dier, meine Freunde, seht ein ganz neues Schauspiel; der held meiner Tragddie ift unbandig geworden; er meint, das ganze Stuck soll wieder in sein Nichts zuruckkehren.

#### MIlle.

Das geht nicht, bas darf nicht fein.

### Geber.

Ift pur unmöglich, denn die erften Bogen find ichon abgedruckt.

### Rritifer.

Greifen Sie den Unsinnigen nur breift an, herr Berfasser, daß er wieder zu seiner alten Schuldigkeit zu, rudfommt.

### Berfasser.

Ach lieber Gott, ich furchte mich gar ju fehr vor tollen Leuten.

#### Rritifer.

Dann hatten Sie Ihr Schauspiel gar nicht anfans gen muffen.

### Berfaffer.

Ich glaubte felbst nicht, daß es so fommen wurde, nunmehr ift er mir gar zu unbandig geworden.

### Rritifer.

So geht's, wenn man nicht bas Sprichwort im Sinne hat: besser vorbebacht als nachbeklagt.

### Berfaffer.

Belfen Gie mir doch, lieben Freunde, fo will ich es wagen und auf ihn zugehn.

### Berbino.

Burud da! wer mir ju nahe fommt, dem toftet es fein Leben.

### Berfaffer.

Mun boren Gie felbst -

### Lefer.

Sie sind zu zaghaft, herr Verfasser, ich bin das Gräßliche gewohnt, ich will auf ihn zugehn. — Er soll sich geben, damit man nachher weiß, wie es geworden ist; da ware es ja schlimmer, wie ein abgebrochener erster Theil.

### Berbino.

Hast Du denn das Vorige verstanden?

### Lefer.

Wenn auch nicht, das geht Ihn nichts an, Er muß fich boch so was nicht unterftehn. Bedent' Er nur, wenn das alle so anfingen!

### Rritifer.

Gieb Dich, gieb Dich in Dein Schickfall

### . Berfaffer.

Schließt ihn von allen Seiten ein, — herr Seger, berr helikanus, angichtiger Waldbruder, treten Sie ille heran. — O Ungluck! wenn der held dem Verfasser iber ben Kopf wächst!

Berbino.

Burud da! Reftor mach Plag!

#### Lefer.

herr Neftor, herr Neftor, ich bin bieher immer fo ehr Eurer Meinung gewefen, warum thut Ihr mir nuns nehr ben Schabernack?

### Berbino.

Bas wollt Ihr, Kritiker? Hat Euch denn das Schauspiel bisher so sehr gefallen, daß Ihr mich wider neinen Willen dein behalten wollt?

#### Rritifer.

Mit nichten, ich bente ben Aberwiß gehorig zu guchs igen, aber barum durft Ihr boch nicht ein fo argerliches Beilviel geben.

### Berbino.

Es ist ja das erstemal nicht, daß sich ein held gegen en Berfasser emport hat.

#### Rritifer.

Es ift aber doch niemals fo fehr gur Sprache getoms nen, diefer Unftog mare gar ju himmelfchreiend.

### Berbino.

Ich will aber nicht, ich will nicht. - Weg ba! -Er fpringt hervor, ergreift ben Berfaffer, und wirft ihn ju Boben, worauf er entlauft.

### Berfaffer.

Ach ich armer Berfasser! Lieber herr Seger, segen Sie ihm boch eillg nach. Seger

### Berfaffer.

herr Rrititer, laffen Sie ihn nicht entrinnen, und wenn wir ihn erst wieder haben, so gedenken Sie ihm doch in Ihrem Blatte diesen Streich.

#### Rritifer.

Sein Sie ohne Sorgen, er foll es gewiß empfinden.

Berfaffer, auf der Erde.

Berr Lefer, haben Gie nicht Mitleiben mit mir?

Lefer.

3ch muß doch sehn, mo der Seld bleibt.

Berfaffer.

helfen Sie mir boch und 'horen Sie nur eine kleine Unmerkung, bie ich bei biefer Gelegenheit machen will.

### Lefer.

3ch habe feine Beit, ich muß dem helden nach; bie Rafenden pflegen gar interessant ju fein. Sonell ab.

Berfasser ftebt auf.

Ach mein liebster Waldbruder, konnt Ihr mir nicht einige Verse des Trostes sagen?

### Baldbruber.

Sie wissen ja am besten, woher meine Berse tommen, und wenn Sie selber lahm sind, getraue ich mir teine Solbe auszusprechen.

Berfasser.

24 des Unglud macht uns der einzige Rerl.

Drinnen.

- hier ift er! - hier! - gieb dich gefangen! Berfasser.

O wenn ihn doch die braven Leute überwältigten! Berbino und Restor kommen zurück.

Berbino.

Bollen Sie mich nicht aus bem Stude heraus laffen, fo will ich wenigstens bem Berfaffer eine folche Ohrfeige reichen, bag er Zeit seines Lebens an mich benten foll.

Berfaffer.

Ich werbe genug an Dich benken, aber barum mußt Du boch nicht glauben, daß ich mich vor Dir fürchten follte. — heran! heran! ich erkenne Dich für einen Lumpenhund!

Berbino.

Romm! wenn Du Berg haft? -- Gie ringen, Berbino fatt endlich ju Boben.

Berfasser.

Bictoria! Bictoria! — herr Leser, herr Seger, bier haben wir ben unnaturlichen Bosewicht, ber sich gegen mein Schauspiel verschworen hatte. Bringt Stricke ber! — Go! — Billft Du nun artig sein?

Berbino.

3ch febe, daß ce mein Schickfal durchaus fo will. Er wird fortgefabrt.

Berfaffer.

Abien meine herren! — dem himmel sei Dank, daß X. Band.

ce noch so abgelaufen ift. — Jest soll auch sogleich bas Ganze seine baldige Endschaft erreichen, eh' er zum zweistenmal auf solche Streiche fallt, denn die Berzweiflung wirkt oft wunderbar. Gebt ab.

#### Rritifer.

Wenn ich bei dieser Scene nicht geholfen hatte, mare fie nie zu Stande gefommen.

#### Lefer.

60 muffen wir dem Verfasser in jedem seiner Berte belfen. 216.

#### Baldbruber.

Romm, Selikanus, wir wollen uns nun in Duge noch einmal unsern Entschluß überlegen.

Die gebn.

#### Die Büfte.

## Polyfomitus,

vor feiner Doble auf: und abgebend.

Es ist zu spåt, wieder umzukehren. — All mein voriger Glanz, meine Talente, mein Ansehn unter den achtungswurdigen Burgern, alles ist dahin, als war es nic gewesen. — So eben war mir, als wollte meine glate Herrlichkeit zu mir zuruckkommen, ein neues Licht ging in meiner Seele auf, — aber alles verstog wieder, wie ein Traum. — Ich komme fast auf den Gedanken, daß ich zu meinem Heil die alte Freundschaft wieder auf,

ichten, und eine Aussohnung mit dem Satan suchen nochte.

Jeremias tritt auf.

Jeremias.

Gehorsamster Diener!

Polnfomifus.

Lebft Du, Schelmftuck, auch noch in der Belt?

Jeremias.

3ch fange jest erft an zu leben, mit Ihrer gutigen irlaubnis, und bente es noch weit zu bringen.

Polyfomifus.

So? — Du wirst mir am Ende auch noch im ichte stehn.

Selifanus.

Das könnte leicht kommen, benn meine Talente ind im vollen Wachsen, die Ihrigen im Abnehmen; ie Welt benkt besser, und was das vorzüglichste ift, ch bin jest in Satans Diensten.

Polnfomifus.

Eil eil Es war doch mein Tage kein gut haar n Dir.

Beremias.

Mein neuer Dienst gefällt mir über die Maaßen, ob gleich fehr viele Geschäfte habe.

Polntomitus.

Bas haft Du benn zu thun?

Jeremias.

Mancherlei; rezensiren, aufflaren, Rath ertheilen,

verlaumden, Sachen verdrehen und in ein schicfes Licht stellen —

### Polyfomifus.

Er hat mir warlich meine besten Beschäftigungen vor bem Munde weggenommen.

### Jeremias.

Rur daß ce bei Ihnen Ernft halb, und Dummheit gang war, mas Sic dagu antricb.

Polyfomifus.

Unerhorte Frechheit!

### Jeremias.

Ich thu dergleichen aber nur aus Berfiellung und Beitvertreib. — Jest machen mir besonders Journale mit Kupfern viel zu thun, so daß ich mich kaum ein halbes Stundchen abmußigen kann, meine ehemalige Bufte wieder zu besuchen und mit Ihnen gegenwärtigen Diekurs zu führen.

### Polpfomifus.

Gehorsamer Diener. — Ich will Dir etwas aus ehemaliger Freundschaft vertrauen: es geht mir jest miferabel.

Jeremias.

Bar' es moglich?

### Polyfomifus.

Gang gewiß, ich gebe Dir mein Ehrenwort bar, auf; Anschn, Renntniffe, Borurtheile fur mich, alles hat im buchstäblichsten Sinne ber Teufel geholt. 3ch sehe nunmehr ein, ich kann ohne seine hulfe und seine Schuß nicht fertig werden.

### geremias.

Er fpricht noch immer von Ihnen, und ftets mit iner gewissen Achtung.

### Polpfomifus.

Jeremias, ich will Dir ctwas sagen. — Sieh sier mein neustes Werk, bas will ich Dir bediciren, venn Du die alte Eintracht unter uns wieder herstels en kannst.

### Jeremias.

36 will mir alle Muhe geben; ich habe immer leglaubt, daß Sie beibe eigentlich fur einander geschafs en maren.

### Polyfomifus.

So umarme mich denn. — Sie umarmen fic. Aller Broll unter uns fei vergeffen.

### Jeremias.

Alles Bergangene vergeffen und vergeben.

### Polnfomifus.

Und fo, mein herr Jeremias, retommandir' ich nich Ihnen ferner zu Dero hulbreichen Gewogenheit.

### Beremias.

Abien, mein Guter. Berlaß Er sich auf mich, daß ch alles thun werde, was nur in meinen Kraften steht.
Sie gebn ab.

#### Der bof

Gottlieb, die Ronigin.

Gottlieb.

Erofte bich, geliebte Gattin, ich weiß aus meinen bisherigen Beobachtungen, daß es die Zeit in ber Art hat, daß fie vergeht.

Ronigin.

Wir werden unfern Sohn nicht wiederfehn.

Gottlieb.

Das muffen wir erft abwarten, eh wir bas fagen tonnen.

Ronigin.

Nachher ist es zu spat.

Gottlieb.

Dazu bleibt es noch immer fruh genug. Aber eine frohe Ahndung fagt mir im Gegentheil, daß wir ihn bald mit unsern Augen wieder erblicken werden.

Ronigin.

Ach, murbe mir ein foldes Glud ju Theil!

Gottlieb.

Freu Dich doch lieber, statt so ju klagen, des herrs lichen Wohlstandes in unserm Lande; sieh umber, wie die Wissenschaften bluben, der handel florirt, wie die Jugend erzogen wird. Der neuangesommene Gelehrte hat ungeheure Berdienste um den Staat.

Ronigin.

. Ach mein Sohn! mein Sohn!

Stille, sag' ich; was nicht zu andern steht, dabei muß man fich den Bart wischen, und seine Seele in Ergebenheit fassen.

### Ronigin.

Daß wir unser einziges Rind den Biffenschaften und Runften haben aufopfern muffen.

#### Gottlieb.

Sei ruhig, denn das fommt uns alles nachher ju Saufe.

### Ronigin.

Mes wird zu Saufe fommen, außer mein Gohn.

#### Gottlieb.

O ich bin der Rlagen überdrußig.

Der alte Ronig und Sanswurft treten ein.

#### Gottlieb.

Sieh, ba kommen die Kindischen, mach Dir an ihrem Unverstande eine kleine Zerstreuung. Ich bezwundre darin die Weisheit der Borsehung, daß sie solche Geschöpfe in der Welt geschaffen, damit wir anz dern uns beständig unfrer hohern Gaben erinnern und freuen mogen. — Wie geht's, Ihro Majeståt?

### Alter Ronig.

Meine Sehnsucht nach dem Sebastian steigt immer bober.

#### Gottlich.

Sich, mein Rind, das ift fo ein gewiffer mertwurs biger Grad von Seelenverstimmung; ber Oberschulmeis

fter hat darüber auch einen außerst lesenswurdigen Aufs faß geschrieben, worin diese Erscheinung zur allgemeinen Zufriedenheit erklart wird.

### hanswurft.

Ganz richtig, Ihro Majestat, es ist namlich nichts als eine psphologische Berkettung, ein Wiederklang in der Seele, eine Berwechslung von Begriffen nebst einet heimlichen Taschenspielerei der Imagination und der gleichen mehr.

### Gottlieb ..

Ja ja, meine allerliebste Gemalin, es ist auf Ehre ein ganz verteuselter Zustand; man glaubt manchmal, man hat eine ganz simple Narrheit am Leibe, aber da gehort in unsern Zeiten mehr zu, da hängt alles so kunterbunt zusammen, das dient alles, eine Wissenschaft, die Psychologie (ich möchte fast den hut abnehmen, wenn ich das Wort nur nenne) zu befördern, daß man sich doch um Gotteswillen in Acht nehmen soll, irgend einen Menschen so schlechtweg einen Narren zu neunen.

Konigin.

So beforbert es also die Loleranz?

Gottlieb.

Micht anders, mein Taubchen.

Ronigin.

Run, das ift mir lieb, denn alles in der Welt kann ich ausstehen, außer die Intoleranz.

### Gottlieb.

Recht fo, ich mochte auch immer mit Feuer und Schwerdt brein schlagen, wenn ich einen folden Into-

ranten gleichsam nur gewahr werde. O, keine größere rende für mich, als wenn mir so recht viel und recht las tüchtiges zu toleriren vor die Hände kommt, alle leten Glaubensgenossen, Schwärmer, Zeiden und Türzen, Taschenspieler, Leute, die mit Kunstpferden herumzehn, Teusclsbanner, andre, die an die Religion oder lunst glauben, Poeten: alles in der Weltz, nur um dottes Willen nicht das Reelle angetastet, denn da hat weine Geduld ein Ende. So weißt Du, wie lest der iremde sogleich auf ewig aus dem Lande verbannt werde, der sich über meine Wachtparade lustig gemacht atte, ja der Schelm hätte wohl noch was Schlimmers verdient.

### Bansmurft.

Er konnte von Gnade fagen, denn man mußte für ergleichen Attentate weit in die Augen fallendere Beippiele aufstellen.

### Gottlieb.

Es hat mich auch nachher genug gereut, daß ich s nicht gethan habe. Nun, vielleicht kommt er bei Belegenheit mal in's Land guruck.

Hanswurft.

Bann mare noch nichts verloren.

#### Gottlieb.

Aber Sofrath, Ihr feid ja jest felbst ein entseslie ber Schwarmer, wie seid Ihr benn bagu gefommen?

### Hanswurst.

Beiß der liebe Gott, mein Ronig, es hat mich wie in Schnupfen befallen.

Aber Ihr werdet garftig widerlegt, die haare ftehn einem zu Berge, wenn man's lieft.

### Sanswurft.

Das muß man gestehn, grundlich und ausführlich ift ce immer abgefaßt.

#### Gottlieb.

' Aber Ihr seid boch bis dahin erträglich verständig gewesen, wovon seid Ihr benn nnn ploglich überges schnappt?

### Sanswurft.

Es muß vielleicht das Alter fo mit sich bringen.

#### Gottlieb.

O, fest Euch nichts in ben Kopf, und entschuldigt nicht damit Eure Narrheiten an Euch selber; 3hr feib ein Phantaft, bessert Euch.

### Sansmutft.

Mein Ronig, ich lese alles, was gegen mich geschrieben wird, mehr fann ich nicht thun.

### Gottlieb.

Run, das ift mahr, bann seid Ihr schon auf dem Bege ber Befferung.

### Ronigin.

Bielleicht wird Euch bie Langeweile furiren.

Stallmeifter, Leander, Curio treten ein.

### Stallmeifter.

Hofrath, wo bleibt Ihr? Mir fehlt's gewaltig an Narrheit.

### Panswurft.

Mein Bester, Sie konsumiren sie etwas zu schnell, h hatte gemeint, die lette derbe wurde noch auf lange orhalten.

### Stallmeifter.

Dan glaubt nicht, wie fich bas verzehrt, und bie efer behalten immer neuen Appetit.

### Bansmurft.

Bum Glud hab' ich wieder etwas Reues ausges rbeifet.

### Alter Ronig.

hofrath, Ihr laft mich jest immer gang im Stich.

### Sansmurft.

Rebermann, mein Konig," hat ein Geluften nach str, ich bin gar ju beliebt.

### Alter Ronig.

) wie erneuert sich die Schnsucht mir, Rit jedem Tage steigt die Woge hoher, ich sinne, denke, traume nichts als ihn, Die Langeweile halt mich eingeschlossen, lnd unentrinnbar bin ich stets der ihre, Benn du nicht bald, Schastian, erscheinst, lnd Freudenthrängn mir am Halse weinst.

### Stallmeifter.

. Ihro Majeståt, es ift unmöglich, ich habe schon ein aarmal bagegen geeifert.

### Leanber.

Es find vergebliche Bunfche.

### Alter Ronig.

Doch foll es möglich sein! Bas hilft Dein Eifern; Ich werbe mich balb über Dich ereifern, Dann hast Du Ursach über mich zu eifern, Benn Du von meiner Sand erst Schläge fühlst.

#### Gottlieb.

Halt! Salt! Herr Bater! Er steht unter meinem unmittelbaren Schutze. Dafür ist die Denkfreiheit in meinem Lande.

Alter Ronig.

Daß dieser Wurm uns Langeweile macht? Beil also frei zu denken ist erlaubt, So denk' ich auch von ihm, er sei ein Hund.

### Gottlieb.

Nein so weit barf die Denkfreiheit nicht gehn. — Er ist kindich, herr Schulmeister, Ihr mußt ihm ber gleichen schon vergeben.

### Bansmurft.

Mein Ronig fahrt in Gurem Soffen fort, Sebastian wird jur rechten Beit erscheinen, In Gurem Bals bie Freudenthranen weinen.

Stallmeister. Legnder.

Es ist unmöglich!

Alter Ronig. Sanswurft. Es ift moglich!

Stallmeifter,

Ihr seid in der Irre!

### Alter Ronig.

3hr feid ein Schlingel!

Gottlieb.

Reine Duelle, keinen Zweikampf, wenn ich bitten arf, bas lauft ber Sittlichkeit und ber Aufklarung gertegu entgegen.

von Dingenfeld tommt.

von Bingenfeld.

Mein Ronig, ich muß mich fehr beflagen.

Gottlieb.

Rlage.

von Singenfeld.

In ben neuern Auftlarungsschriften wird ein wenig n fehr über die Schnur gehauen; man verfaumt fast eine Gelegenheit, wo fich nur irgend eine Stichelei auf sich anbringen ließe.

Gottlieb.

Bie so?

Stallmeifter.

Mein gnadiger Ronig, ich fann bas Gegentheil bes bwdren.

von hinzenfeld.

Noch in bem letten Stude ift eine große Abhand, ang über die Elektricität der Ragen, fa der Hofrath at sich neulich so gar unterstehn wollen, eine Flaschen mir zu fullen.

### Stallmeifter.

Das wegen der Ragen ift nur ein naturhiftor Auffag.

. Gottlieb.

Es foll aber doch nicht sein, alles foll mit ? getrieben werben, und die Personalsatire duld' ich einmal nicht. Seht, alle Poesse, alle Bissenschaf uns weich, soll uns menschlich machen, — abe Teusel soll das schlechte herz holen, das zur personl Satire, und vollends gegen angesehene Manner neigt.

Stallmeifter.

Es foll funftig gewiß unterbleiben.

Gottlieb.

Eben als wenn man mich veriren wollte! — Mensch ist am Ende mehr sicher.

Selinus tritt mit Oprüngen herein.

Selinus.

D Freude! Freude! Springt.

Gottlieb.

Bas giebt's?

Gelinus.

Unaussprechliches Giuct! Springt.

Gottlieb.

Weshalb springst Du so?

Selinus.

Meine Pflicht! meine Baterlandsliebe! Spring

Bist Du toll?

Gelinus,

über die Dagagen fpringend,

Der Sonnenschein des Gluds ift zuruchgekommen,
— ans dem Fenster hab' ich eben geschn, — und da
[ab ich unfern allergnadigsten Kronprinzen ankommen!

Gottlieb.

If es mahr?

: 1.

Ronigin.

Ift es moglich?

von hinzenfeld.

Ei der taufend!

Ronigin.

Bir wollen ihm entgegen.

Gottlieb.

Er wird ichon fommen.

von Bingenfeld.

3ch hore ihn allbereits.

Gelinus.

Mein Ronig, jur Bergutigung ber neuen Schuh, bie ich mir aufopfernd zerfprungen habe.

Gottlieb.

Da ift meine Borfe.

Berbino und Reftor treten em.

Ronigin.

21ch! da sind sie ja!

Umarme mich, mein Sobn.

Berbino.

O mein Bater, - meine gartliche Mutter! - umarmungen.

von Bingenfeld.

D Frende! Meine Augen voll Baffer, — ich habe mein Schnupftuch vergeffen. Bebt ab.

#### Leander.

O Glud! o Wonne! — Wie muß ich mich haten, nicht vor Ruhrung in schwulstigen hoperbeln auszus brechen.

von Singenfeld tommt gurud.

von Bingenfeld.

Jest fann ich mich gehörig freuen. — Lauft, lauft, meine Freudenthranen.

Gottlieb.

Bist Du gesund? Hast Du den Geschmack gefunden?
3 erbino.

Ach nein!

Gottlieb.

Wie? Und Du fommst mit der alten Raserei vor mein Untlis guruck?

Meftor.

Mit Eurer Erlaubniß, gnabiger herr, wir find im Ganzen so ziemlich kurirt, ce fehlt gleichsam nur bie legte Appretur, bie wir vielleicht hier auch ohne Gesschmack erlangen.

3a? .

Berbino.

Bir tommen um vieles kluger guruck, wir haben mterwegs wohl tausend Borurtheile abgelegt, neue Ibcen ingenommen, uns felbst und die Menschheit kennen gestent, in Summa, wir sind gar vortrefflich.

Gottlieb.

Wenn fie nur nicht Reger ober Schwarmer gewors

Stallmeifter.

3d werde fie nachher, mit Gurer Erlaubnif, erami:

Berbino.

Ber ift der?

Gottlieb.

Der oberfte Schulmeister, ein überaus garter untbitefflicher Mann.

Meftor.

Das ift ja unfer Sund!

Berbino.

Bestie! warum bist Du uns benn fortgelaufen?

Gottlieb.

Bas?

Stallmeifter.

3ch erstaune!

Gottlieb.

Sie fommen toller wieder, als fie weggegangen find, as ift bie Frucht vom Reifen!

X. Banb.

¢۳.

Sanswurft.

Er hat wirklich Aehnlichkeit mit ihm.

Alter Ronig.

Bang derscibe.

Mathanael.

In der That, ich heiße mit einem andern Namen Sebastian.

Alter Konig.

Q welche Freude! lag Dich an mein Berg bruden, o Du mein vielgeliebter, fo lang ersehnter, fo herzlich erwunschter, so munderbar überraschender Schaftian. — Aber nun darfit Du mich auch nicht wieder verlaffen.

### Mathanael.

Nimmermehr, benn ich habe alle meine Lander ver, fauft, um funftig in Ruhe und ohne Sorgen zu leben, und um diefes gehörig auszurichten, habe ich mir Deine Gesellschaft erwählt.

### Alter Ronig.

So wollen wir also recht vergnügt sein; aber um ganzlich zu harmoniren, mußt Du mir vor allen Dingen ben Gefallen thun, und kindisch werden.

Mathanael.

Wie das?

Alter Ronig.

Ich meine ben Verstand verlieren. So lange ich biese Gabe an mir hatte, war ich eine hochst ungluch selige Kreatur, aber seitdem ich kindisch bin, besinde ich mich erstaunlich wohl.

. Mathanael.

Den Gefallen will ich Dir gerne thungi

### Alter Ronig.

Dann find wir beide und auch der Hofrath da, ein Leib und eine Seele. Er hat von je an darauf resignirt, verständig zu sein.

### Mathanael.

Topp! ich thu mich alles Berftandes ab, und lebe gludlich an Eurer Seite.

### Bansmurft.

Mein Ronig, nun konnen wir recht genau diefen herrn Sebastian mit jenem andern vergleichen, den wir aus Blei besiten.

### Alter Ronig.

Nein, mein Freund, bei Leibe nicht, das könnte mir eine unerwartete Storung machen, nun ich diesen hier besitse, will ich jenen mit keinem Auge wieder ansehn; im Gegentheile, theuerster Hofrath, nimm ihn sogleich und wirf ihn in's Feuer, damit er schmelze und kein Gebein von ihm übrig bleibe, so ist nachher gar keine Bergleichung möglich. — Panswurft ab.

Mathanael.

Was soll das vorstellen?

Alter Ronig.

Wenn Du findisch sein willft, mußt Du Dich über bergleichen niemals verwundern. —

Sie gebn arm in arm ab.

gèelb.

Dorus. Lila.

Lila.

11nd darf ich's glauben? und es ist tein Trug? Ihr irrtet nicht? Ihr faht ihn? sprachet ihn? Nach langer, langer Trennung kehrt er wieber?

Dorus.

Sei ruhig, Tochter, ja er fehrt jurud.

Lila.

Und immer noch das holde Angesicht, Den hellen Blick im Auge, dieses Lächeln, Das auch im Winter Frühlingssonne ist? O warum ist er nicht in meinen Armen? Wo weilt er? ach! er sehnt sich nicht, wie ich. Dorus.

Rur wenig hemme Deine Ungebulb.

Cleon tritt auf mit Belifanus.

Lila.

Er ift's! o gut'ge Gotter!

Cleon.

Lila! Lila! - Ste umarmen fic.

Belifanus.

Abseits muß ich bei diesem Schauspiel stehn, Jedwede Freude ward mir ungetren.

Dorus.

Go fleigt ber himmel auf die Erde nieder,

So fahren Blige aus der Seligfeit Perab in ird'sche Menschenherzen, wenn Getrennte Liebende sich wieder sehn.

### Cleon.

An diefer Stelle will ich Rosenbusche D Rose, Lila, meine Lilic pflanzen; Sier wollen jahrlich wir das Fest begehn Der subesten Erinnrung, schoner Soffnung.

### Èila.

hier foll jedwebe Pflanze zu uns sprechen, Die Rosen diesen Frühlingskuß erinnern: Benn Du je zurnst, so führ' ich Dich hieher, Liebst Du mich nicht, so führ' ich Dich hieher, holdselig winken uns die Rosen, flustern Die Busche, wir versohnen uns in Russen.

### Cleon.

Wie musse dieser Tag, die Stunde kommen, Daß Du die Blumen Dir zum Zeugen russt, Wie Dich Dein Cleon ehemals geliebt!
Nein, diese Gegenwart soll um uns bleiben, In dieser Sehnsucht wollen wir sie pflanzen, Mit frischer Liebe stündlich sie bethauen, Daß sie ein Immergrün sich um uns schließe, Und wir wie Blumen unverwelklich, dustend, In ewig gleichem Glanz der Farben brennen, Und keine Zukunft aus geweihtem Boden Die seit, wenn sie an uns vorübergeht, Soll uns nicht kennen, so in Lieb verschlossen, Daß sie uns von einander nie entstremdet.

### Q i 1'a.

Doch rucmarts tam ber Sonnenschein Dicht zu mir brauf bas Bogelein, Es sah mein thränend Angesicht Und sang: die Liebe wintert nicht, Nein! nein! Ift und bleibt Frühlingesschein!

Dorns.

Mir kommt ein altes Lieb in die Gedanken, Das ich in meiner Jugend oftmals horte, Stets ruhrt' es mich, jest hab' ich es feit lange Nicht im Gemuth bedacht, nun fing' ich's wieder.

Ich Jungling will mich machen auf Und gehn durch die bunte Welt dahin, Es bringt der mannichfalt'ge Lauf Mir wundersame Bilder in'n Sinn, Wohin? Wohin? Die Freiheit ist mein erster Gewinn.

Wohlauf! die Stadt liegt hinter mir, Bor mir liegt Wald und Bach, Ich wandle fort in dem Luft Revier, Rein' Sorge wandelt mir nach; — Doch ach! boch ach! Was wird im innersten Busen mir wach?

Bas willst du Bald? du Blume von mir? Bin ich die schon bekannt? Bertraulich thut ihr und freundlich hier, Ihr seid mir fremdes Land, So abgewandt, Ihr seid mir nie als Freunde genannt. Und doch sind wir Freund', und doch Deine Freund',

Erinnre dich nur recht tief in der Bruft, Wie wir uralte Bekannte seind, Der Namen unfer dir wohl bewußt, Suß Luft, Suß Luft, Du haft und endlich folgen gemußt.

Heraus dein Sehnen dich trieb an's Frei,
Sonst saßest verschlossen in dir,
Du dachtest wohl nicht, wie herruch der Mai,
Wir locken, du wandelst nun hier,
Und für und für
Sind Brüder und Freunde so du wie wir.

So hab' ich die Freiheit nur darum gesucht, Um euer armer Rnecht zu sein, Biel lieber begeb' ich mich gleich auf die Flucht Und fehr' in das alte Hausdunkel hinein, So Blum wie Hain, Sie herrschen schon machtig die Seele mein.

Was wollt ihr gautelnde Farben suß, Was sprichst du lockender Bogelgesang? Die Farben und Lieder sie zaubern gewiß, Schon fühl' ich das Herz im Busen so bang, Wie lang, wie lang, Ertrag' ich in mir den entzückenden Klang.

Rommt Geister aus eurem hinterhalt Und zeigt mir ein redlich Geficht, Entsteiget den Bergen, verlaffet ben Wald, Und wagt euch hervor an Tageslicht! Wo nicht, wo nicht, Ich wieder zurud in das Hausdunkel flücht!

Nicht kannst du wollen den Freunden entflichn, Wie magst du in's Dunkel zurud? Wir konnen uns nicht aus den Blumen ziehn, Und zeigen dem irdischen Blick,

Dein Glud, bein Glud Enthullet bir bald ein frohes Gefchid.

Wir alle, wir alle ein einziger Geift, Rrine Macht uns trennen und sondern kann, Unser mannichfach Bild nach einem nur weist, Du sindest es wohl und kennst mich alebann, hinan, hinan, Es wandle ein jeder bie eigene Bahn.

Was sieht das Auge dort für Schein, Der Blumen schönste du gewiß, Sollt'st du der Geist der Blumen sein, Und zeigst dich mir so süß?
So süß! lieb : süß?
Ich dir gern meine Freiheit ließ.

Ein Magdlein bin ich bir und treu, Die Liebe lockte bich unbekannt, Daß wisself, der Liebe schonfte Blum' ich sei, Drum habe meinen Namen genannt, Ich bin gesandt,

### Helifanus.

D Luge, wie fie feiner noch erfand, Die Liebe lockt uns anfangs tauschend nach, Bie Schimmer, ber in Dunkelheit verlischt; Der Bettler, ber von Schagen traumt und arm Auf seiner durft'gen Lagerstatt erwacht, Bergleicht sich bem nicht, ber an Liebe glaubt.

#### Cleon.

D Lila, daß ich mich nur fasse, nicht]
Im Taumel dieser Seligkeit vergeh;
Ich kann mich noch nicht finden, immer noch Entdrängen Bilder aus den vor'gen Tagen,
Die Freude, die aus Deinen Augen strahlt.

Lila.

So lange fonnteft Du mich einsam laffen?

#### Cleon.

Doch ist dafür die Erbschaft ganzlich unser, Die mich zuerst auf meine Reise trieb, So schafft uns doch mein sorgendes Bemühn In diesen wen'gen Bochen ruh'ge Lage, Ein ganzes langes Leben ohne Sorge. — Bie ich mich auf dem Ruckweg dann versert, Stets wieder in dieselbe Gegend kam, Und keinen Mann gefunden, der mir rechtlich Den Weg gewiesen, kann ich Dir nicht sagen.

Lila.

Doch nun barfft Du mich nimmermehr verläffen.

Belifanus.

36 bin dafur auf emiglich verlaffen.

#### Dorus.

Rein Mensch, der lebt, ift ganglich wohl verlaffen.

#### Cleon.

3ch muß Die auch ein Abentheur berichten, Das lette aller, die mich noch betroffen, Das einzae icone, bas mich noch betroffen. Wie ich verfret ben Weg im Walbe suche, Rubrt mich ber Bufall, fuhrt mich wohl bas Glud, Bur Geite eines ffaren Bachleins bin. Ich fieh und schaue noch die alten Buchen. Die fich in heller Flache miderspiegeln, . Der Rele, der fich jum Dach hinuberneigt Und oben Sannen tragt, und manch Gebuich. Das fich feit Jahren in einander fchlang. Da baucht mir bor ich einsamen Gesang Bon einer holden garten Beiberftimme. 3ch eile naber, glaube Dich gu horen, Weil noch fein andrer Son jemals fo fanft Dich ruhrte; jest bin ich jum Bach gefommen, Doch fand ben Ganger noch mein Forschen nicht. Wie sollte wohl der Nomphen eine fingen? So bacht' ich ftill bei mir und scheute mich Sorbar ben Bug ju fegen, im Gebuich Bu raufden; boch geziemt's nicht himmlischen So flagend Sone aus ber Bruft zu beben. Begeistrung flog durch alle meine Sinne Sochst mundersam, benn ich vergaß mich felbft, 3ch fürchtete, Dianen mocht' ich finden, Die noch im Lied Endymions Schone fingt, Bielleicht gar Aphrodite, die noch nicht Abonis Jugenbglang vergeffen fann,

. 1, 2

So inniast hatte mich der Son gerührt. indem bemerkt' ich in der Kerne, erft in Bafferfluth das Bildniß abgefpiegelt, Dann die Bestalt, die flagend fag und weinte, Ind ichoner ichien' bie Woge zu erglangen, Ind freudiger von ihr getroffen zu tangen, Die Baume grunender, ber Simmel blauer, Ind Blumen, die vom Ufer nickten, wollten Dich niedertauchen in des Bildes Schein. Ein Madchen war's mit aufgeloftem Saar, Rur halbbefleidet, erft dem Bad entstiegen. in lieblicher Bermirrung das Gewand, Bie vor sich selbst beschämt, den Blick in sich Bewendet, alle Formen schon vollendet Der edelsten Gestalt, sie fah mich nicht :-Ind ich stand so entzückt in dem Beschauen. Daß ich vergaß zu athinen und zu denken. Die Kuße, waren in der Welle noch Und fprudelnd frohlich fprang die Fluth hinuber, Und wiederscheinend glanzte Fuß und Schenkel Bo gart und weiß, daß grunender bas Ufer, Rristallener der Strom und heller schien. -Doch warum weinst Du, Lila, meine Gute?

#### Lila.

Bie ich an Schönheit Mangel leiden muß, Bie Du mich nicht, Unwürdge, lieben kannst, Dies zwingt die Thränen mir aus schwachen Augen.

#### Cleon.

lag, fuße Liebe, alle Eiferfucht, Bergieb, daß ich den Traum Dir wiederholte.

### Cleora,

Jest munich' ich nicht, Du hattest nicht geirrt, Denn lieb ift mir, was ich um Dich erbuldet.

### Dorus.

Betretet alle meine fleine Butte' Und lagt uns ba noch traulich weiter ichmagen, Wie alles dies fich munderbar begeben, Die Gotter Schuten ber Berliebten Leben.

Gebn ab.

Meftor.

Es macht auch, weil fich nun unfre Erfahrung und Rlugheit mehr fest und innerlich zu Boden fallt.

Berbino.

Uebermuthig waren wir, basift nicht zu laugnen.

Stallmeifter, Leander, Bing von Bingenfeld, treten ein.

Meftor.

Gottlob, bag wir wieder Menfchen febn.

34tbino.

Es ist hohe Zeit.

von Singenfeld.

Mein Pring, wir find als Commission niedergeset, ihre Berstandestrafte zu untersuchen, ob Sie nunmehr beiberseits zu Staatsburgern tauglich, ober nicht.

Berbino.

Eraminiren fie uns.

Stallmeifter.

Bor allen Dingen, wer bin ich?

Berbino.

Ein verehrungsmurbiger Mann.

Meftor.

Ein Wohlthater der Menschheit.

Stallmeifter.

Ru, die cuften Antworten find gang gut ausges fallen,

von hinzenfeld.

Es freut mich, daß Sie jur Maßigkeit gurudges ehrt find.

Berbino.

Bir fehn unfre ehemaligen Irrthumer ein.

Stallmeifter.

Fahlen Sie Trieb in sich, das Gluck der Menschheit u befordern?

Berbino.

Mein erftes Geschäft foll fein, meine an mir felbft emachten Erfahrungen getreulichft niederzuschreiben.

Meftor.

Und ich bin gefonnen, eine Reifebeschreibung drucken u laffen, und zwar ohne allen Big.

Stallmeifter, Matfot in Die Danbe.

Bravo !

Leanber.

Die Ochlage haben eine gute Wirfung gethan.

Berbino.

Ich will meinen herrn Bater um frgend eine Stelle rfuchen, damit ich meinen Trieb gur Thatigfeit in Aus, bung bringen konne.

von Bingenfeld.

Recht fo, ich bin alt, nehmen Sie meine Stelle an.

Berbino.

Wenn mir nur in einem fo erhabenen Poften bie nos bigen Renntniffe nicht gebrechen werden.

von Bingenfeld.

So will ich Ihnen getreulich ju handen gehn.

Meftor.

Wenn ich, herr Oberschulmeister, murdig gefunden

wurde, unter Ihrer Leitung und Aufsicht eine Schule und Erziehungswurde zu bekleiden, so murbe ich mich überaus glucklich schägen.

### . Stallmeifter.

Es foll Ihnen nicht ermangeln, Sie scheinen mir zu einem Erzieher herrlich konstituirt.

Leander.

Bas halten Sie von der Poesie?

Berbino.

Daß fie eine Marrheit ift.

Mefter.

Daß ich tunftig immer bagegen schreiben werbe. Leanber.

Meine herren von ber Commission, ich bachte, wir ließen Sie wieber an die freie Luft.

von Bingenfeld.

3ch habe nichts bagegen einzuwenden.

Stallmeifter.

3ch finde fie auch bei vollem Berftande.

von hingenfeld.

So kommen Sie also, meine theuren Freunde; nun werden Ihre Einsichten dem Staate nicht mehr gefährlich sein. —

Ste gebn ab.

### Plas vor Dorus Dinie.

# Cleon, Lila, Helifanus, Cleora, ber Baldbguder.

#### Balbbruber.

Ihr braucht zu Eurem Glude keinen Gludwunsch, buch ist verliehn, was sonst bas kuhnste hoffen Bom himmel nur begehren kann: ich bin Run völlig ganz verlassen, keine Seele, Die um den alten Mann sich kummerte, luch Ihr seid tief in Freude nun versunken Ind benkt an Trauernde nicht mehr zuruck.

### Belifanus.

Rein, theurer Greis, laß den Gedanken fahren, Durch Gluck ist unser Herz dem Mitleid erst, Dem himmlischen, eröffnet, wer von Leiden Imschlossen wie von bangen Kerkern ist, Dem bleibt kein freier Blick in andrer Herzen, ir zehrt nur an sich selbst sich selber fehlend, Ind doch sich selber g'nug in herber Kargheit; Du sollst mir jest ein theurer Bater sein, leora auch verlor das Glück der Eltern, Drum bleib zu unser Freude gegenwärtig, Ind theile mit uns, was wir nur besigen.

#### Malbbruber.

sch nehme Deinen schönen Antrag an: sch hatt' einst einen Sohn — er mußte jest don Deinem Alter sein, vielleicht daß er An Bilbung Dir, an Tugenden Dir gliche: Der Krieg, ber keinem Menschen freundlich ift, hat ihn und Gattin mir zugleich geraubt.

Selifanus.

Und feine Rachricht fam feitbem Dir wieber?

Waldbruder.

Ich habe unermudet nachgeforscht, Doch troß dem Forschen mocht' ich nichts entbeden, Wen fummert doch im schrecklichen Gedräng' Ein hulflos Weib, ein neugeborner Knabe? Ich war im Feld ein angeseh'ner Mann, Aus unserm Wohnsth, der belagert ward, Nahm ich mein Weib hinweg, in Sicherheit Nach einer andern Stadt sie zu begleiten. Mich singen Feindes Neiter unterwegs, Doch sie entkam mit dem geliebten Knaben, Um bald darauf, getrennt von mir, zu sterben, Man loste mich nach zweien Jahren aus, Ich ward nur frei, um lebenslang zu weinen.

Belifanus.

Rennt 3hr dieg Bildnig mohl, geliebter Bater?

Baldbruder.

Mein eignes.

Selifanus.

D dann bin ich Euer Sohn, Der lang' verloren, doch gefunden ward, Das fagte mir von je der Zug des Herzens, Das Unbekannte, das mich zu Euch führte.

### Balbbruber.

lann, es kann nicht fein, die Freude mare groß fur mich am Ende meines Lebens.

### Belifanus.

follt nicht fterben, Gurer Rinder Pflege > Guer After wieder neu verjungen.

## Baldbruder.

rebe nur, ich glaube Dir fo gerne, follt es moglich fein?

# Belifanus.

Dies edle Bild
mir die Mutter auf dem Sterbebette,
hatte kaum mein viertes Jahr erreicht,
wußte weder, daß sie starb, noch was
Bild mir sollte. — Lange hat sie Euch
cht in fremder Gegend, — doch umsonst,
starb und hatte nichts von Euch vernommen.
guter Mann nahm mich zu seinen Kindern,
z mich, liebte mich, belehrte mich,
ihm erfuhr ich, was ich wissen sollte,
eichte mir das Bild, als ich erwachsen.
dem durchstreif ich weit und breit die Welt,
keiner wußte mir vom edlen Morgan
agen, daßeich ihn gestorben glaubte.

## Baldbruder.

hielt in fremden Balbern mich verborgen, Leib mit Burgeln, meinen Gram mit Thranen hrend, gang ber Andacht hingegeben. jest laff' ich ber Freude wieder Naum, Ich halte Dich umarmt, es flicht mein Traum, Der meinen Geift so lang in Angst gekettet, Dich hab' ich wieder und ich bin gerettet.

Dorus tommt.

Selifanus.

3ch habe, Freund, den Bater aufgefunden.

Balbbruder.

Mir ift ein lieber Sohn gurudgegeben.

Dorus.

Mur Freud' und Munder tommt in diefen Sagen: Doch hat fich anch noch manches zugetragen, Wovon Ibr bier gewißlich nichts vernommen, Doch ich bin eben aus der Stadt gefommen, Da ift es arg, ein jeder larmt und fchreit Und fpricht nur von der neuften Meuigkeit; Man bat ein groß Gerufte aufgebaut, Damit jedweder bort ben andern ichaut, Mit Satan will fich Polykom verfohnen, Und Gottlieb will ben Gohn als Pringen fronen, Er felbst fist ba auf einem pracht'gen Thron, Tribunen find umber fur die Ration, Freimaurer auch, die Rindischen genannt, 'Me neue Loge, andrer Mebenbuble, Sind dort; Bandwurst ift Meister con dem Stul Wir muffen hin und zwar fogleich, geschwinde, Daß jeder noch in Pläschen finde. — Sie gebn fonell ab.

Großer Cirkus; Gottlieb auf bem Thron, sein ganger hof versammelt, die gange Ration als Juschauer umber auf Ges ruften, auch die Poetischen treten ein.

unter Paulen und Arompeten tritt Polykomikus ein, gegen über Satan mit Jeremias als seinem Schildskappen. — Lange Pause, — Satan und Polykomikus umsarmen sich, — lautes Klatschen auf ben Aribünen.

#### Satan.

Ich vergebe Dir.

Polntomitus.

Und ich bin wieder ber Alte.

#### Satan.

So sollst Du auch wieder Deinen alten Einfluß haben.

# . Polyfomifus.

Stallmeister, Leander, hinz, alle Redlichen werden mir wieder nacheifern.

Einige in der Mation.

O große Menschheit in Polyfomitus! Sich sogar mit bem Satan zu verschnen!

# Die Mation.

Bravo! bravo! fo wird die Ausbildung nun ihren ruhigen Bang fortgehn konnen. — Sie klaticht.

Die Poctischen.

Und auch wir wollen fünftig dem allgemei Besten nuglich fein.

Alle, mit Enthufasmus.

Bravo! bravo!

Der Borhang fällt.

# Der Jager tritt als Epilog unter Berbeugungen auf.

Wer erst Prolog gewesen, wird Spilogus. So wunderbar verkehrt sich's in der Welt: Bart Ihr der Lieder nicht ganz überdrüßig, So mocht' ich wohl zum Schlusse eins versuchen, Denn welcher Schluß ist doch wohl ganz geschlossen?

Erub und heiter Rliegt die Belt vor uns vorbei, Wir mandeln meiter Bald trub' und beiter Und wiffen nicht, wie es uns fei: himmlische Poeffe, Lebrft uns, wie. Aber sie vernehmen dich nicht, Sie wenden fich hinweg vom Licht, Sie leben meiter Immer truber, wen'ger beiter. Merten nicht daß alles Trube Durch ber Runfte Gottermacht In ber heitern Milde lacht, Gelbst der Sag wird lichte Liebe. -Warum Schmachten? Warum Gebnen? Alle Thranen Ach! sie trachten

Beit nach Ferne, Bo fle wähnen Schonre Sterne.

Doch ewig, ewig unverstanden bleibt Co Stern, wie Blume, wie die hohe Liebe, Dem durftigen gemeinen Sinn. Die Jagd 3ft, Freunde, nun vollendet, alles ift Borüber, was noch eben um Euch scherzte.

Bir fehren jurud von der Jagd!
Es wird Nacht! es wird dunkle Nacht! — habt Ihr denn Beute mit Euch gebracht?
Bohlauf, besucht das grünende Land,
Den Wald mit den Hornern durchklungen,
Bon bunten Wöglein durchsungen,
Besucht ihn öfter, er ist Euch bekannt.
Doch komme keiner, der Jägerei
Durchaus ein völliger Fremdling sei,
Er rennt in den Schuß,
Hat dessen durchaus keinen schönen Genuß,
Weil ein solcher im Zimmer nur Jagen muß.

Muntres Herz, frischer Sinn Ift Gewinn, Frohlich geht's durch Busche hin. Ift dein Herz dir matt und bang, Schnell erfrischt es Waldgesang, Waldgesang und Hörnerklang.

Gebt ab.

· .

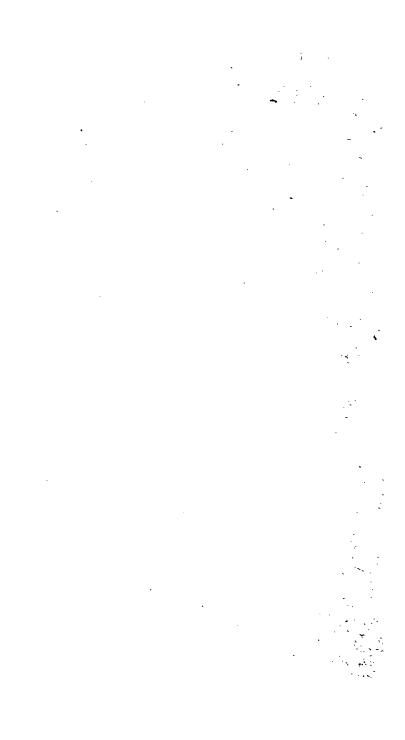

•

.

. . . . . 0 ä w**y.** - . • .



**A** 728,722

